

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

#### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



#### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

#### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

#### Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.

PT 1155 M8

\$8 261 036



Professor J. Henry Senger







.

. .

.

.

# Deutsche Gedichte

FOR

#### HIGH SCHOOLS

SELECTED AND ARRANGED

BY

#### HERMANN MUELLER, L.M.

Principal of the Rhode Island School of Languages and formerly
Teacher of German in the Providence (R.I.)
High Schools

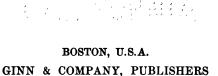

The Athenaum Press

1898

#### COPYRIGHT, 1898

#### BY HERMANN MUELLER

ALL RIGHTS RESERVED

Professor J. Henry Senger

то

# Mon. Walter M. Barney PRESIDENT OF THE SCHOOL COMMITTEE THIS VOLUME IS DEDICATED AS A TOKEN OF REGARD AND ESTEEM

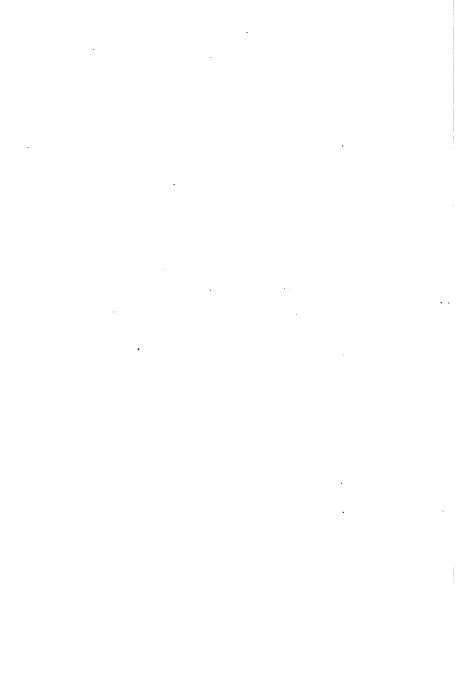

#### PREFACE.

~ം;ട്രം

A course in German has not fulfilled its true mission until the pupils have memorized some of the more familiar poems. They furnish a good instrument for training the pupils; and if throughout the course some time is regularly devoted to this work, the results will be beneficial.

This little volume is intended for the use of the German classes in High Schools. Many books of the kind have been published, but I have always found the collections too large, and the volume consequently expensive. In preparing this book I have selected some of the poems which are memorized in the higher schools of Germany, and which are well known in every German home. These poems, of which a part should be committed to memory, I have arranged in the order in which they can be read and learned to the best advantage. This little volume I respectfully commit to the hands of the teachers of German throughout this country.

HERMANN MUELLER.



# Derzeichnis der Dichter

....

#### ibrer in dieser Auswahl enthaltenen Gedichte.

## Berzeichnis ber Dichter.

|          |                     |                  |              |        |        |         |                |                |        | •    | Dette |
|----------|---------------------|------------------|--------------|--------|--------|---------|----------------|----------------|--------|------|-------|
| Goethe,  | Johann              |                  |              |        |        | . 1749  | ) 3u           | frani          | furt   | am   |       |
|          | Main, ge            | it. 180          | 2 3u         | wei    | mar.   |         |                |                |        |      |       |
| Şei      | benrößlein          |                  | •            | •      |        |         |                |                |        |      | 1     |
| Des      | : Fischer           |                  |              |        | •      |         |                |                |        |      | 14    |
| Erl      | fönig .             |                  |              |        |        |         |                |                |        |      | 19    |
| Der      | : Sänger            | •                | •            | •      |        | •       |                |                |        | •    | 20    |
| Hauff, 1 | Wilhelm,            | geb. 1           | 802 3        | u Stı  | uttgar | t, ge   | ft. 182        | 27 <b>3u</b> S | Stuttg | art. |       |
| Rei      | ters Morg           | enlieb           | •            | •      | •      | •       |                |                | •      |      | 5     |
| Herty,   | Wilhelm,<br>München |                  | <b>1835</b>  | zu     | Stut   | tgart   | , leb          | t feit         | 1862   | in   |       |
| Wei      | ißt du, wi          | e viel           | Ster         | nlein  | ftehe  | n       |                |                |        |      | 2     |
| Heine, 1 | heinrich, g         | 3eb. 17          | 97 311       | Düş    | Jeldor | f, gel  | <b>ît.</b> (85 | i6 zu [        | Daris. |      |       |
| Du       | bist wie e          | ine B            | lume         |        |        |         |                |                |        |      | 8     |
| Die      | Lorelei             |                  |              |        |        |         |                |                |        |      | 16    |
| Die      | Grenadie            | re               |              |        |        |         |                |                |        |      | 17    |
|          | jazer .             |                  |              |        |        |         |                |                |        | ٠.   | 29    |
| Hoffmar  | ın von J            | fallers          | leben        | , Ui   | ıgust  | Heir    | ıriф,          | geb.           | 1798   | 311  |       |
|          | fallerslet          | en, g            | est. 18      | 374 a1 | uf Sd  | blog '  | Korv           | ei.            |        |      |       |
| Mei      | n Baterlaı          | nb               |              |        |        |         |                |                |        |      | 4     |
| •        | Lieb ber            |                  |              |        |        |         |                |                |        |      | 8     |
| Das      | Lied der            | Deut             | den          | •      |        | •       |                |                | •      | •    | 23    |
| Müller,  | Wilhelm,            | geb.             | 1794 ;       | zu De  | effau, | geft.   | Į827           | zu De          | Ŋau.   |      |       |
| Der      | kleine Hy           | briot            | •            | •      |        | •       |                |                | •      | •    | 33    |
| Reinick, | Robert, g           | e <b>b</b> . 180 | 05 <b>3u</b> | Dan    | 3ig, g | jest. 1 | 852 <b>3</b>   | u Dres         | sden.  |      |       |
| Der      | Faule               |                  |              |        |        |         |                |                |        |      | 10    |

|                                        |            |          |        |      |        |       |       |             | •    | beite |
|----------------------------------------|------------|----------|--------|------|--------|-------|-------|-------------|------|-------|
| Rückert, friedrich, g<br>Neuses.       | jeb. 17    | '88<br>3 | ju S   | фю   | einfu  | rt, g | est.  | (866        | 3u   |       |
| Barbarossa im Ki                       | )ffhäuse   | er       | •      | •    | •      | •     | •     | •           | •    | 11    |
| Schiller, Johann Chri<br>gest. 1805 zu | _          | -        | rich 1 | oon, | geb.   | 1759  | 311 N | larbo       | adą, |       |
| Die Worte des E                        | lauben     | tĝ       |        |      |        |       |       |             |      | 22    |
| Der Handschuh .                        |            |          |        |      |        |       |       |             |      | 35    |
| Der Ring bes Po                        | lyfrate    | ક્કે     |        |      |        |       |       |             |      | 37    |
| Die Bürgschaft .                       |            |          |        |      |        |       |       |             |      | 42    |
| Die Kraniche bes                       | Ibyłu      | ŝ.       |        |      | •      |       | •     |             |      | 49    |
| Der Taucher .                          | •          | •        | •      | ٠    | •      | •     |       |             |      | 65    |
| Schneckenburger, Ma<br>Burgdorf.       | r, geb     | . 181    | 9 zu   | Œŀ   | palhei | m, ç  | zeft. | <b>1849</b> | 3u   |       |
| Die Wacht am R                         | hein       |          | •      |      | •      |       |       | •           |      | 25    |
| Uhland, Johann Lu<br>zu Tübingen       | -          | geb.     | 1787   | 311  | Cüb    | inger | ı, ge | st. į       | 862  |       |
| Der gute Ramera                        | <b>b</b> . |          |        |      |        |       |       |             |      | 8     |
| Eintehr                                |            | •        |        |      |        |       |       |             |      | 9     |
| Der Wirtin Töcht                       | erlein     |          |        |      |        |       |       |             |      | 13    |
| Des Anaben Berg                        |            |          |        |      |        |       |       |             |      | 15    |
| Mad Gilmanna Cris                      |            |          |        |      |        |       |       |             |      | -~    |

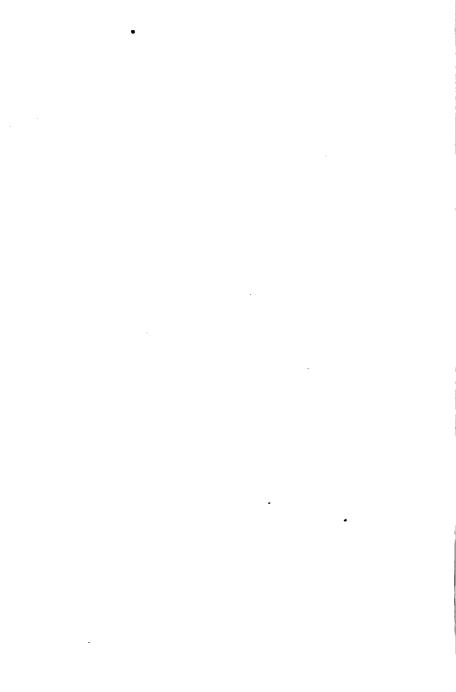

# Verzeichnis der Unfangszeilen.

|                                                             | Seite |
|-------------------------------------------------------------|-------|
| Bei einem Wirte wundermild                                  | . 9   |
| Burg Riebeck ist im Elsaß ber Sage wohl bekannt             | 81    |
| Das Baffer rauscht', bas Baffer schwoll                     | . 14  |
| Der alte Barbaroffa                                         | 11    |
| Deutschland, Deutschland über alles                         | . 23  |
| Die Mitternacht zog näher schon                             | 29    |
| Drei Borte nenn' ich euch, inhaltschwer                     | . 22  |
| Du bist wie eine Blume                                      | 8     |
| Er stand auf seines Daches Zinnen                           | . 37  |
| <b>Es</b> brauft ein Ruf wie Donnerhall                     | 25    |
| <b>Es</b> find zwei kleine Fensterlein                      | . 7   |
| <b>E</b> ftand in alten Zeiten ein Schloß, so hoch und hehr | 57    |
| Es zogen drei Bursche wohl über den Rhein                   | . 13  |
| Heute nach der Schule gehen                                 | 10    |
| Hoch Klingt das Lied vom braven Mann                        | . 60  |
| Hurra, du ftolzes, schönes Weib                             | 26    |
| Ich bin vom Berg ber Hirtenknab'                            | . 15  |
| Ich hatt' einen Rameraben                                   | 8     |
| Ich war ein kleiner Knabe, ftand fest kaum auf dem Bein .   | . 33  |
| Jø weiß nicht, was soll es bedeuten                         | 16    |
| An einem fühlen Grunde                                      | . 6   |

#### Berzeichnis ber Anfangszeilen.

xii

|                                        |    |     |     |     |    |      |    |   | e | eite |
|----------------------------------------|----|-----|-----|-----|----|------|----|---|---|------|
| Morgenrot, Morgenrot                   |    |     |     |     |    |      |    |   |   | 5    |
| Rach Frankreich zogen zwei Grenadier'  | •  |     |     |     |    |      |    |   |   | 17   |
| Sah ein Anab' ein Röslein ftehn        |    |     |     |     |    |      |    |   |   | 1    |
| Treue Liebe bis zum Grabe              |    |     |     |     |    |      |    |   |   | 4    |
| Bor seinem Löwengarten                 |    |     |     |     |    |      |    |   |   | 85   |
| Was hör' ich braußen vor dem Thor      | •  |     |     |     |    |      |    |   |   | 20   |
| Weißt du, wie viel Sternlein stehen .  |    |     |     |     |    |      |    |   |   | 2    |
| Wer reitet so spät durch Racht und Wir | ab |     |     |     |    |      |    |   |   | 19   |
| Wer wagt es, Rittersmann oder Knapp    | ,  |     |     |     |    |      |    | ٠ |   | 65   |
| Wir Bögel haben's wahrlich gut .       |    |     |     |     |    |      |    |   |   | 8    |
| Wüstenkönig ist der Löwe; will er sein | ®€ | bie | t i | dur | фf | lieg | en |   |   | 47   |
| Zu Dionys, dem Tyrannen, schlich       |    |     |     |     |    |      |    |   |   | 42   |
| Rum Rampf ber Bagen und Gefänge        |    |     |     |     |    |      |    |   |   | 49   |



10

15

### Deutsche Gedichte.

#### Heidenröslein.

Sah ein Knab' ein Röslein stehn, Röslein auf ber Heiben, War so jung und morgenschön, Lief er schnell, es nah zu sehn, Sah's mit vielen Freuden. Röslein, Röslein, Röslein rot,

Anabe sprach: "Ich breche bich, Röslein auf der Heiben!" Röslein sprach: "Ich steche bich, Daß du ewig benkst an mich, Und ich will's nicht leiden." Röslein, Röslein, Röslein rot, Röslein auf der Heiben.

Und der wilbe Knabe brach 's Röslein auf der Heiden; Röslein wehrte sich und ftach,



Half ihm boch kein Weh und Ach, Mußt' es eben leiben. Röslein, Röslein, Röslein rot, Röslein auf ber Heiben.

Boethe.

20

10

15

#### Weist du, wie viel Sternlein stehen.

Weißt du, wie viel Sternlein stehen An dem blauen Himmelszelt? Weißt du, wie viel Wolken gehen Weithin über alle Welt? Gott der Herr hat sie gezählet, Daß ihm auch nicht eines sehlet An der ganzen großen Zahl.

Weißt du, wie viel Mücklein spielen In der hellen Sonnenglut?
Wie viel Fischlein auch sich kühlen In der hellen Wasserslut?
Gott der Herr rief sie mit Namen,
Daß sie all' ins Leben kamen,
Daß sie nun so fröhlich sind.

Weißt du, wie viel Kindlein frühe Stehn aus ihren Bettchen auf, Daß sie ohne Sorg' und Mühe Fröhlich sind im Tageslauf?

Gott im Himmel hat an allen Seine Luft, sein Wohlgefallen, Kennt auch bich und hat bich lieb.

perş.

#### Du bist wie eine Blume.

Du bist wie eine Blume, So hold und schön und rein; Ich schau' dich an, und Wehmut Schleicht mir ins Herz hinein.

Mir ift, als ob ich die Hände Auf's Haupt dir legen follt', Betend, daß Gott dich erhalte So rein und schön und hold.

Beine.

#### Per gute Camerad.

Ich hatt' einen Kameraben, Ginen bessern findst du nit. Die Trommel schlug zum Streite, Er ging an meiner Seite In gleichem Schritt und Tritt.

Eine Rugel kam geflogen; Gilt's mir ober gilt es bir?

Ihn hat es weggerissen, Er liegt mir vor ben Füßen, Als wär's ein Stück von mir.

10

15

Will mir die Hand noch reichen, Derweil ich eben lab': "Kann dir die Hand nicht geben; Bleib du im ew'gen Leben Mein guter Kamerab!"

Ublanb.

#### Mein Paterland.

Treue Liebe bis zum Grabe Schwör' ich bir mit Herz und Hand; Was ich bin und was ich habe, Dank' ich bir, mein Baterland!

Nicht in Worten nur, in Liebern Ist mein Herz zum Dank bereit; Mit der That will ich's erwidern Dir in Not, in Kampf und Streit.

In der Freude wie im Leide Ruf' ich's Freund und Feinden zu: Ewig sind vereint wir beide, Ach, mein Trost, mein Glück bist du!

10

5

10

15

Treue Liebe bis zum Grabe Schwör' ich bir mit Herz und Hand; Was ich bin, und was ich habe, Dank' ich bir, mein Baterland!

Reiters Morgenlied.

Morgenrot, Morgenrot! Leuchtest mir zum frühen Tod? Balb wird die Trompete blasen, Dann muß ich mein Leben lassen, Ich und mancher Kamerad!

Kaum gedacht, kaum gedacht, Bard der Lust ein End gemacht! Gestern noch auf stolzen Rossen, Heute durch die Brust geschoffen, Morgen in das kühle Grab!

Doch, wie balb, boch, wie balb, Belket Schönheit und Gestalt! Prahlst du gleich mit beinen Bangen, Die wie Milch und Purpur prangen: Uch, die Rosen welken all'!

Darum still, barum still, Füg' ich mich, wie Gott es will. Run so will ich tapfer streiten, Und sollt' ich ben Tob erleiben, Stirbt ein braver Reitersmann!

Bauff.

20

5

10

15

20

#### Das zerbrodjene Kinglein.

In einem fühlen Grunde, Da geht ein Mühlenrad; Mein' Liebste ist verschwunden, Die dort gewohnet hat.

Sie hat mir Treu' versprochen, Gab mir ein'n Ring babei; Sie hat die Treu' gebrochen, Das Ringlein sprang entzwei.

Ich möcht' als Spielmann reisen Weit in die Welt hinaus, Und fingen meine Weisen, Und gehn von Haus zu Haus.

Ich möcht' als Reiter fliegen Bohl in die blut'ge Schlacht, Um ftille Feuer liegen Im Feld bei bunkler Nacht.

Hör' ich bas Mühlrab gehen, Ich weiß nicht, was ich will, Ich möcht' am liebsten sterben, Dann wär's auf einmal still.

Gidenborff.

10

15

20

#### Rätsel.

Es find zwei kleine Fensterlein In einem großen Haus, Da schaut die ganze Welt hinein, Die ganze Welt heraus.

Ein Maler sitzet immer bort, Kennt seine Kunst genau, Malt alle Dinge fort und fort, Weiß, schwarz, rot, grün und blau.

Dies malt er edig, jenes rund, Lang, kurz, wie's ihm beliebt; Wer nennet all die Farben und Die Formen, die er gibt?

Ein Zauberer ift's, ich fag es kuhn! Was faßt ber Erbe Schoß, Das malt er auf ein Fledchen hin, Wie eine Linse groß.

Auch was der Hausherr denkt und fleht, Malt er an's Fenster an, Das jeder, der vorüber geht, Es deutlich sehen kann.

Und freut ber Gerr im Hause sich, Und nimmt ber Schmerz ihn ein, So zeigen öfters Berlen sich An beiben Fensterlein.

Ift schönes Wetter, gute Zeit, So find fie hell und lieb; Doch wenn es stürmet, fröstelt, schneit, So werben sie gar trüb.

Und geht des Hauses Herr zur Ruh, Nicht braucht er dann ein Licht; Da schlägt der Tod die Läden zu, Und ach — das Fenster bricht.

Caftelli.

25

30

5

10

#### Pas Lied der Pögel.

Wir Bögel haben's wahrlich gut, Wir fliegen, hüpfen, springen. Wir singen frisch und wohlgemut, Daß Wald und Feld erklingen.

Wir find gesund und sorgenfrei Und finden, was uns schmedet; Bohin wir fliegen, wo's auch sei, Ist unser Tisch gebecket.

Ift unser Tagewerk vollbracht, Dann ziehn wir in die Bäume; Wir ruhen still und sanst die Nacht, Und haben süße Träume.

Und weckt uns früh ber Sonnenschein, Dann schwingen wir's Gefieber; Wir fliegen in die Welt hinein Und singen unfre Lieber.

hoffmann von Kallersleben.

#### Ginkehr.

Bei einem Wirte wundermilb, Da war ich jüngst zu Gaste; Ein golbner Apfel war sein Schild An einem langen Aste.

Es war ber gute Apfelbaum, Bei dem ich eingekehret; Mit füßer Kost und frischem Schaum hat er mich wohl genähret.

Es famen in sein grünes Haus Biel leichtbeschwingte Gäfte; Sie sprangen frei und hielten Schmaus Und sangen auf bas beste.

Ich fand ein Bett zu süßer Ruh Auf weichen, grünen Matten; Der Wirt, er beckte selbst mich zu Mit seinem kuhlen Schatten.

15

10

. Run fragt' ich nach ber Schulbigkeit, Da schüttelt' er ben Wipfel. Gesegnet sei er allezeit Bon ber Wurzel bis zum Gipfel!

Ublanb.

20

5

10

15

#### Per Faule.

"Heute nach ber Schule gehen, Da so schönes Wetter ift? Nein, wozu benn immer lernen, Was man später boch vergißt?

Doch die Zeit wird lang mir werben Und wie bring ich sie herum? — Spit, komm her! dich will ich lehren, Hund, du bist noch viel zu dumm!

Andre Hunde beines Alters Können bienen, Schilbwach stehn, Können tanzen, apportieren, Auf Befehl ins Wasser gehn.

Ja, bu benkft, es geht so weiter, Wie du's sonft getrieben haft. Nein, mein Spit, jett heißt es lernen. Hier! Komm' her! Und aufgepaßt!

5

So — nun stell' dich in die Ecke — Hoch! Den Kopf zu mir gericht't! Pfötchen geben! — So! Noch einmal! Sonst gibt's Schläge! — Willst du nicht?

Bas? du knurrst? du willst nicht lernen? Seht mir doch den faulen Bicht! Ber nichts lernt, verdienet Strafe, Kennst du diese Regel nicht?

Horch!—Wer kommt?"——— Es ist ber Bater. 25 Streng ruft er bem Knaben zu: "Wer nichts lernt, verdienet Strase! Sprich, und was verdienest bu?"

#### Barbarossa im Ansshäuser.

Der alte Barbarossa, Der Kaiser Friederich, Im unterird'schen Schlosse Hält er verzaubert sich.

Er ist niemals gestorben, Er lebt barin noch jetzt; Er hat im Schloß verborgen Zum Schlaf sich hingesetzt. Er hat hinabgenommen Des Reiches Herrlichkeit, Und wird einst wiederkommen Mit ihr zu seiner Zeit.

Der Thron ift elfenbeinern, Darauf ber Kaifer figt; Der Tisch ift marmelsteinern, Worauf sein Haupt er stützt.

Sein Bart ift nicht von Flachse, Er ift von Feuersglut, Ist burch ben Tisch gewachsen, Worauf sein Kinn ausruht.

Er nickt, als wie im Traume, Sein Aug', halb offen, zwinkt, Und je nach langem Raume Er einem Knaben winkt.

Er fpricht im Schlaf zum Knaben: "Geh vor das Schloß, o Zwerg, Und fieh', ob noch die Raben Herfliegen um den Berg.

Und wenn die alten Raben Noch fliegen immerdar, So muß ich auch noch schlafen Berzaubert hundert Jahr'."

Rüdert.

10

15

20

25

30

10

15

20

#### Per Wirtin Töchterlein.

Es zogen brei Bursche wohl über ben Rhein, Bei einer Frau Wirtin, ba kehrten fie ein:

"Frau Wirtin, hat Sie gut Bier und Wein? Wo hat Sie Ihr schönes Töchterlein?"

"Mein Bier und Bein ift frisch und klar. Mein Töchterlein liegt auf ber Totenbahr'."

Und als fie traten zur Kammer hinein, Da lag sie in einem schwarzen Schrein.

Der erste, ber schlug ben Schleier zurück Und schaute sie an mit traurigem Blick:

"Ad, lebteft bu noch, bu schöne Maib! Ich wurde bich lieben von biefer Beit."

Der zweite beckte ben Schleier zu Und kehrte sich ab und weinte bazu:

"Ach, daß du liegst auf der Totenbahr'! Ich hab' dich geliebet so manches Jahr."

Der britte hub ihn wieder sogleich Und kußte sie an den Mund so bleich:

"Dich liebt' ich immer, dich lieb' ich noch heut' Und werbe dich lieben in Ewigkeit."

Ublanb.

#### Der Fischer.

Das Wasser rauscht', das Wasser schwoll, Ein Fischer saß daran,
Sah nach dem Angel ruhevoll,
Kühl dis ans Herz hinan.
Und wie er sitzt und wie er lauscht,
Teilt sich die Flut empor:
Aus dem bewegten Wasser rauscht
Ein seuchtes Weib hervor.

5

10

15

20

Sie sang zu ihm, sie sprach zu ihm:
"Was lockt du meine Brut
Mit Menschenwig und Menschenlist Hinauf in Todesglut?
Uch, wüßtest du, wie's Fischlein ist So wohlig auf dem Grund,
Du stiegst herunter, wie du bist,
Und würdest erst gesund.

Labt sich die liebe Sonne nicht, Der Mond sich nicht im Meer? Kehrt wellenatmend ihr Gesicht Nicht doppelt schöner her? Lockt dich der tiese Himmel nicht, Das seuchtverklärte Blau? Lockt dich dein eigen Angesicht Nicht her in ew'gen Tau?"

30

5

Das Wasser rauscht', bas Wasser schwoll, Nett' ihm ben nackten Fuß;
Sein Herz wuchs ihm so sehnsuchtsvoll,
Wie bei der Liebsten Gruß.
Sie sprach zu ihm, sie sang zu ihm;
Da war's um ihn geschehn:
Halb zog sie ihn, halb sank er hin,
Und ward nicht mehr gesehn.

Goethe.

#### Des Knaben Berglied.

Ich bin vom Berg ber Hirtenknab', Seh' auf die Schlöffer all herab; Die Sonne strahlt am ersten hier, Am längsten weilet sie bei mir; Ich bin der Knab' vom Berge!

Hier ist des Stromes Mutterhaus, Ich trint' ihn frisch vom Stein heraus; Er brauft vom Fels in wildem Lauf, Ich sang' ihn mit den Armen auf; Ich bin der Knad' vom Berge!

Der Berg, ber ist mein Eigentum, Da ziehn die Stürme rings herum; Und heulen sie von Nord und Süb, So überschallt sie doch mein Lied: Ich bin der Knab' vom Berge!

15

10

Sind Blig und Donner unter mir, So steh' ich hoch im Blauen hier; Ich kenne sie und rufe zu: Laßt meines Baters Haus in Ruh'! Ich bin der Knab' vom Berge!

Und wann die Sturmglock' einst erschallt, Manch Feuer auf den Bergen wallt, Dann steig' ich nieder, tret' ins Glied Und schwing' mein Schwert und sing' mein Lied: Ich bin der Knab' vom Berge!

Uhlanb.

20

25

10

#### Pie Jorelei.

Ich weiß nicht, was soll es bebeuten, Daß ich so traurig bin; Ein Märchen aus alten Zeiten, Das kommt mir nicht aus bem Sinn.

Die Luft ist tühl, und es bunkelt, Und ruhig fließt ber Rhein; Der Gipfel bes Berges funkelt Im Abendsonnenschein.

Die schönste Jungfrau sitet Dort oben wunderbar, Ihr goldnes Geschmeibe blitet, Sie kammt ihr goldenes Haar.

20

5

Sie kammt es mit golbenem Kamme Und fingt ein Lieb babei; Das hat eine wundersame, Gewaltige Melobei.

Den Schiffer im kleinen Schiffe Ergreift es mit wildem Weh; Er schaut nicht die Felsenriffe, Er schaut nur hinauf in die Söh'.

Ich glaube, die Wellen verschlingen Am Ende Schiffer und Kahn; Und das hat mit ihrem Singen Die Lorelei gethan.

Beine.

#### Pie Grenadiere.

Nach Frankreich zogen zwei Grenabier', Die waren in Rußland gefangen. Und als fie kamen ins beutsche Quartier, Sie ließen die Köpfe hangen.

Da hörten sie beibe bie traurige Mär: Daß Frankreich verloren gegangen, Besiegt und zerschlagen bas große Heer — Und ber Kaiser, ber Kaiser gesangen.

15

20

25

30

Da weinten zusammen die Grenadier' Bohl ob der kläglichen Kunde. Der eine sprach: "Wie weh wird mir, Wie brennt meine alte Wunde!"

Der andre sprach: "Das Lieb ist aus, Auch ich möcht' mit bir sterben, Doch hab' ich Weib und Kind zu Haus, Die ohne mich verberben."

"Bas schert mich Weib, was schert mich Kind, Ich trage weit befres Berlangen; Laß sie betteln gehn, wenn sie hungrig sind — Mein Kaiser, mein Kaiser gefangen!

Gewähr' mir, Bruber, eine Bitt': Wenn ich jest sterben werbe, So nimm meine Leiche nach Frankreich mit, Begrab mich in Frankreichs Erbe.

Das Chrenkreuz am roten Band Sollst du aufs Herz mir legen; Die Flinte gib mir in die Hand, Und gürt' mir um den Degen.

So will ich liegen und horchen ftill, Wie eine Schilbwach', im Grabe, Bis einst ich höre Kanonengebrull Und wiehernder Rosse Getrabe.

10

15

Dann reitet mein Kaiser wohl über mein Grab, Biel Schwerter klirren und bligen; Dann steig ich gewaffnet hervor aus dem Grab — Den Kaiser, den Kaiser zu schützen!"

## Erlkönig.

Ber reitet so spät durch Racht und Wind? Es ist der Bater mit seinem Kind; Er hat den Knaben wohl in dem Arm, Er saßt ihn sicher, er hält ihn warm.

Mein Sohn, was birgst bu so bang bein Gesicht? — Siehst, Bater, du ben Erlkönig nicht? Den Erlenkönig mit Kron' und Schweis? — Wein Sohn, es ist ein Nebelstreis. —

"Du liebes Kind, komm, geh mit mir! Gar schöne Spiele spiel' ich mit bir; Manch bunte Blumen sind an dem Strand, Meine Mutter hat manch gülden Gewand."—

Mein Bater, mein Bater, und hörest bu nicht, Bas Erlenkönig mir leise verspricht? — Sei ruhig, bleibe ruhig, mein Kind; In burren Blättern fäuselt ber Wind. —

"Willft, feiner Knabe, bu mit mir gehn? Meine Töchter sollen bich warten schön; Meine Töchter führen ben nächtlichen Reihn Und wiegen und tanzen und fingen bich ein." —

Mein Bater, mein Bater, und siehst bu nicht bort Erlkönigs Töchter am bustern Ort? — Mein Sohn, mein Sohn, ich seh' es genau: Es scheinen die alten Weiben so grau. —

"Ich liebe bich, mich reizt beine schöne Gestalt; Und bist du nicht willig, so brauch' ich Gewalt." — Mein Bater, mein Bater, jest faßt er mich an! Erlkönig hat mir ein Leibs gethan! —

Dem Bater grauset's, er reitet geschwind, Er hält in Armen bas ächzenbe Kind, Erreicht den Hof mit Mühe und Not; In seinen Armen das Kind war tot.

Goethe.

20

25

30

#### Per Bänger.

"Bas hör' ich braußen vor bem Thor, Bas auf der Brücke schallen? Laß den Gesang vor unserm Ohr Im Saale wiederhallen!" Der König sprach's, der Page lief; Der Knabe kam, der König rief: "Laßt mir herein den Alten!"

15

20

25

30

"Gegrüßet seib mir, eble Herrn, Gegrüßt ihr, schöne Damen! Belch reicher Himmel! Stern bei Stern! Ber kennet ihre Namen? Im Saal voll Pracht und Herrlichkeit Schließt, Augen, euch; hier ist nicht Zeit, Sich staunend zu ergößen."

Der Sänger brückt' die Augen ein Und schlug in vollen Tönen; Die Ritter schauten mutig drein Und in den Schoß die Schönen. Der König, dem das Lied gefiel, Ließ, ihn zu ehren für sein Spiel, Eine goldne Kette reichen.

"Die goldne Kette gib mir nicht, Die Kette gib den Rittern, Bor deren kühnem Angesicht Der Feinde Lanzen splittern. Gib sie dem Kanzler, den du hast, Und laß ihn noch die goldne Last Zu andern Lasten tragen.

Ich finge, wie ber Bogel fingt, Der in ben Zweigen wohnet; Das Lieb, bas aus ber Kehle bringt, Ift Lohn, ber reichlich lohnet. Doch, barf ich bitten, bitt' ich eins: Laß mir ben besten Becher Weins In purem Golbe reichen."

Er sett' ihn an, er trant ihn aus: "O Trank voll süßer Labe! O wohl dem hochbeglückten Haus, Wo das ist kleine Gabe! Ergeht's euch wohl, so denkt an mich, Und danket Gott so warm, als ich Für diesen Trunk euch danke."

Goethe.

35

40

5

10

## Die Worte des Glaubens.

Drei Worte nenn' ich euch, inhaltschwer, Sie gehen von Munde zu Munde; Doch stammen sie nicht von außen her, Das Herz nur gibt bavon Kunde. Dem Menschen ist aller Wert geraubt, Wenn er nicht mehr an die drei Worte glaubt.

Der Mensch ist frei geschaffen, ist frei, Und würd' er in Retten geboren. Laßt euch nicht irren bes Böbels Geschrei, Nicht ben Mißbrauch rasenber Thoren; Bor bem Sklaven, wenn er die Kette bricht, Bor bem freien Menschen erzittert nicht!

20

25

30

Und die Tugend, sie ist kein leerer Schall, Der Mensch kann sie üben im Leben, Und sollt' er auch straucheln überall, Er kann nach der göttlichen streben, Und was kein Berstand der Berständigen sieht, Das übet in Einfalt ein kindlich Gemut.

Und ein Gott ift, ein heiliger Wille lebt, Wie auch der menschliche wanke; Hoch über der Zeit und dem Raume webt Lebendig der höchste Gedanke, Und ob alles in ewigem Wechsel kreist, Es beharret im Wechsel ein ruhiger Geist.

Die brei Worte bewahret euch, inhaltschwer, Die pflanzet von Munde zu Munde, Und stammen sie gleich nicht von außen her, Euer Innres gibt davon Kunde. Dem Menschen ist nimmer sein Wert geraubt, So lang er noch an die brei Worte glaubt.

Soiller.

## Pas Jied der Deutschen.

Deutschland, Deutschland über alles, Über alles in ber Welt, Wenn es stets zum Schutz und Trute Brüberlich zusammenhält, Bon ber Maas bis an bie Memel, Bon ber Etsch bis an ben Belt — Deutschland, Deutschland über alles, über alles in ber Welt!

Deutsche Frauen, beutsche Treue, Deutscher Wein und beutscher Sang Sollen in der Welt behalten Ihren alten schönen Klang, Und zu ebler That begeistern Unser ganzes Leben lang — Deutsche Frauen, deutsche Treue, Deutscher Wein und beutscher Sang!

Einigkeit und Recht und Freiheit Für das beutsche Baterland,
Danach laßt uns alle streben
Brüderlich mit Herz und Hand!
Einigkeit und Recht und Freiheit
Sind des Glückes Unterpfand —
Blüh' im Glanze dieses Glückes,
Blühe, deutsches Baterland!

Soffmann von Fallersleben.

10

15

20

15

20

# Die Wacht am Rhein.

Es brauft ein Auf wie Donnerhall, Wie Schwertgeklirr und Wogenprall: Bum Rhein, zum Rhein, zum beutschen Rhein! Wer will bes Stromes hüter sein? Lieb Baterland, magst ruhig sein, Fest steht und treu die Wacht am Rhein.

Durch hunderttausend zuckt es schnell, Und aller Augen bligen hell: Der deutsche Jüngling, fromm und stark, Beschirmt die heil'ge Landesmark. Lieb Baterland, magst ruhig sein, Kest steht und treu die Wacht am Rhein.

Auf blickt er, wo der Himmel blaut, Bo Bater Hermann niederschaut, Und schwört mit stolzer Kampfeslust: "Du Rhein bleibst deutsch wie meine Brust!" Lieb Baterland, magst ruhig sein, Fest steht und treu die Wacht am Rhein.

"Und ob mein Herz im Tobe bricht, Wirst du doch drum ein Welscher nicht; Reich, wie an Wasser beine Flut, Ist Deutschland ja an Helbenblut." Lieb Baterland, magst ruhig sein, Fest steht und treu die Wacht am Rhein. "Solang ein Tropfen Blut noch glüht, Noch eine Fauft ben Degen zieht, Und noch ein Arm die Büchse spannt, Betritt kein Welscher beinen Strand." Lieb Baterland, magst ruhig sein, Fest steht und treu die Wacht am Rhein.

Der Schwur erschallt, die Woge rinnt, Die Fahnen flattern in den Wind: Am Rhein, am Rhein, am deutschen Rhein! Wir alle wollen Hüter sein.

Lieb Baterland, magst ruhig sein, Fest steht und treu die Wacht am Rhein.

Soneden burger.

## Hurra, Germania!

Hurra, du stolzes, schönes Weib, Hurra, Germania!
Wie fühn mit vorgebeugtem Leib
Am Rheine stehst du da!
Im vollen Brand der Juliglut,
Wie ziehst du frisch dein Schwert!
Wie trittst du zornig frohgemut
Zum Schutz vor beinen Herd!
Hurra, hurra, hurra!
Hurra, Germania!

25

30

35

20

25

30

35

Du bachtest nicht an Kampf und Streit: In Fried', in Freud', in Ruh' Auf beinen Felbern weit und breit Die Ernte schnittest du. Bei Sichelklang und Ahrenkranz, Die Garben suhrst du ein: Da plötlich, horch! ein and'rer Tanz! Das Kriegshorn überm Rhein! Hurra, hurra, hurra!

Da warfst die Sichel du ins Korn,
Den Ahrentranz bazu;
Da suhrst du auf in hellem Jorn,
Tiefatmend auf im Nu;
Schlugst jauchzend in die Hände dann:
Willst du's, so mag es sein!
Auf, meine Kinder, alle Mann!
Bum Rhein, zum Rhein, zum Rhein!
Houra, hurra, hurra!

Da rauscht das Haff, da rauscht der Belt, Da rauscht das deutsche Meer; Da rückt die Oder dreist in's Feld, Die Elbe greist zur Wehr. Neckar und Weser stürmen an, Sogar die Flut des Mains;

45

50

55

60

Bergessen ist ber alte Span, Das beutsche Bolk ist eins! Hurra, hurra, hurra! Hurra, Germania!

Schwaben und Preußen Hand in Hand, Der Nord, ber Süb, ein Heer!
"Bas ist des Deutschen Baterland?"
Wir fragen's heut nicht mehr!
Ein Geist, ein Arm, ein einz'ger Leib
Ein Wille sind wir heut!
Hurra, Germania, stolzes Weib!
Hurra, bu große Zeit!
Hurra, hurra, hurra!
Hurra, Germania!

Mag kommen nun, was kommen mag!
Fest steht Germania!
Dies ist Allbeutschlands Chrentag;
Run weh dir, Gallia!
Weh, daß ein Käuber dir das Schwert
Frech in die Hand gedrückt!
Fluch ihm! Und nun für Heim und Herd
Das deutsche Schwert gezückt!
Hurra, hurra, hurra!
Hurra, Germania!

Für Heim und Herb, für Weib und Kind, Für jebes teure Gut,

70

75

80

Dem wir bestellt zu Hütern sind, Bor frembem Frevelmut! Für beutsches Recht, für beutsches Wort, Für beutsche Sitt' und Art, Für jeben heil'gen, beutschen Hort, Hurra zur Kriegessahrt! Hurra, hurra, hurra!

Auf, Deutschland, auf, und Gott mit dir! Ins Feld! der Würfel klirrt! Wohl schnürt's die Brust uns, denken wir Des Bluts, das fließen wird. Dennoch das Auge kühn empor! Denn siegen wirst du ja! Groß, herrlich, frei wie nie zuvor, Hourra, Germania!

Freiligrath.

#### Bellazer.

Die Mitternacht zog näher schon; In stummer Ruh' lag Babylon.

Hurra Germania!

Nur oben in bes Königs Schloß, Da flackert's, ba lärmt bes Königs Troß.

10

15

20

25

Dort oben in bem Königssaal Belsazer hielt sein Königsmahl.

Die Knechte fagen in schimmernben Reihn Und leerten bie Becher mit funkelnbem Bein.

Es klirrten bie Becher, es jauchzten bie Rnecht'; So klang es bem störrigen Könige recht.

Des Königs Bangen leuchten Glut; Im Bein erwuchs ihm feder Mut.

Und blindlings reißt ber Mut ihn fort; Und er lästert die Gottheit mit fündigem Wort.

Und er bruftet fich frech und läftert wild! Die Knechteschar ihm Beifall brullt.

Der Rönig rief mit ftolzem Blick; Der Diener eilt und fehrt gurud.

Er trug viel gülben Gerät auf bem Haupt; Das war aus bem Tempel Jehovahs geraubt.

Und ber Rönig ergriff mit frevler Sand Ginen heiligen Becher, gefüllt bis am Ranb.

Und leert ihn hastig bis auf ben Grund, Und ruset laut mit schäumendem Mund:

Jehovah! bir künd' ich auf ewig Hohn — Ich bin ber König von Babylon!

35

40

Doch taum bas graufe Wort verklang, Dem König ward's heimlich im Bufen bang.

Das gellenbe Lachen verstummte zumal; Es wurde leichenstill im Saal.

Und fieh! und fieh! an weißer Wand Da kam's hervor wie Menschenhand;

Und schrieb, und schrieb an weißer Wand Buchstaben von Feuer, und schrieb und schwand.

Der König stieren Blicks ba saß, Mit schlotternden Knien und totenblaß.

Die Knechteschar faß talt burchgraut Und faß gar ftill, gab teinen Laut.

Die Magier kamen, boch keiner verstand Zu beuten die Flammenschrift an ber Wand.

Belfazer warb aber in felbiger Nacht Bon feinen Knechten umgebracht.

Beine.

# Das Riefenspielzeug.

Burg Niedeck ist im Elsaß ber Sage wohl bekannt, Die Höhe, wo vor Zeiten die Burg der Riesen stand; Sie selbst ist nun verfallen, die Stätte wüst und leer; Du fragest nach den Riesen, du sindest sie nicht mehr. Einst kam das Riesenfräulein aus jener Burg hervor, Erging sich sonder Wartung und spielend vor dem Thor, Und stieg hinab den Abhang bis in das Thal hinein, Neugierig zu erkunden, wie's unten möchte sein.

Mit wen'gen raschen Schritten burchkreuzte sie ben Wald, Erreichte gegen Haslach bas Land ber Menschen balb, 10 Und Städte bort und Dörfer und das bestellte Feld Erschienen ihren Augen gar eine fremde Welt.

Wie jest zu ihren Füßen sie spähend niederschaut, Bemerkt sie einen Bauer, der seinen Acker baut; Es kriecht das kleine Wesen einher so sonderbar, Es glitzert in der Sonne der Pflug so blank und klar.

"Ei! artig Spielbing!" ruft sie, "bas nehm' ich mit nach Haus!"

15

20

25

Sie knieet nieder, spreitet behend ihr Tüchlein aus, Und feget mit den Händen, was da sich alles regt, Zu Haufen in das Tüchlein, das sie zusammenschlägt,

Und eilt mit freud'gen Sprüngen — man weiß, wie Kinder find —

Bur Burg hinan und suchet ben Bater auf geschwind: "Ei, Bater, lieber Bater, ein Spielbing wunderschön! So Allerliebstes sah ich noch nie auf unsern Höh'n."

Der Alte saß am Tische und trank ben kühlen Wein, Er schaut sie an behaglich, er fragt bas Töchterlein: "Was Zappeliges bringst bu in beinem Tuch herbei? Du hüpfest ja vor Freuden; laß sehen, was es sei."

Sie spreitet aus das Tüchlein und fängt behutsam an, Den Bauer aufzustellen, den Pflug und das Gespann; Wie alles auf dem Tische so zierlich aufgebaut, So klatscht sie in die Hände und springt und jubelt laut.

Der Alte wird gar ernsthaft und wiegt sein Haupt und spricht:

"Bas haft du angerichtet? Das ist kein Spielzeug nicht! Bo du es hergenommen, da trag' es wieder hin, 35 Der Bauer ist kein Spielzeug, was kommt dir in den Sinn!

Sollst gleich und ohne Murren erfüllen mein Gebot; Denn ware nicht ber Bauer, so hättest bu kein Brot; Es sprießt ber Stamm ber Riesen aus Bauernmark hervor, Der Bauer ist kein Spielzeug, ba sei uns Gott bavor!"

Burg Niebeck ist im Elsaß ber Sage wohl bekannt, Die Höhe, wo vor Zeiten bie Burg ber Riefen stand; Sie selbst ist nun verfallen, die Stätte wüst und leer; Und fragst du nach ben Riesen, du findest sie nicht mehr.

#### Per kleine Hydriot.

---

Ich war ein kleiner Knabe, stand fest kaum auf bem Bein, Da nahm mich schon mein Bater mit in das Meer hinein, Und lehrte leicht mich schwimmen an seiner sichern Hand Und in die Fluten tauchen bis nieder auf den Sand.

Ein Silberftudchen marf er breimal ins Meer binab, Und breimal mußt ich's holen, eh' er's jum Lohn mir gab. Dann reicht' er mir ein Ruber, hieß in ein Boot mich gebn. Er felber blieb gur Seite mir unverbroffen ftebn, Wies mir, wie man die Wogen mit scharfem Schlage bricht, Wie man die Wirbel meidet und mit der Brandung ficht. Und von bem kleinen Rahne ging's flugs ins große Schiff; Es trieben uns die Sturme um manches Felsenriff. 3ch faß auf hohem Mafte, schaut' über Meer und Land, Es schwebten Berg' und Türme vorüber mit bem Strand. Der Bater hieß mich merten auf jedes Bogels Flug, 15 Auf aller Winde Weben, auf aller Wolfen Bug: Und bogen bann die Sturme ben Maft bis in die Flut, Und fpritten bann bie Wogen boch über meinen Sut, Dann fab ber Bater prüfend mir in bas Angesicht, -3d faß in meinem Korbe und rüttelte mich nicht. 20 Da sprach er, und bie Wange ward ihm wie Blut so rot: "Glud auf zu beinem Mafte, bu fleiner Sybriot!" Und heute gab ber Bater ein Schwert mir in die Sand, Und weihte mich zum Kampfer für Gott und Baterland. Er maß mich mit ben Bliden vom Ropf bis zu ben Beb'n, 25 Mir mar's, als that' fein Muge hinab ins Berg mir febn. 3d hielt mein Schwert gen himmel und schaut' ihn ficher an, Und beuchte mich gur Stunde nicht ichlechter als ein Mann. Da sprach er, und die Wange ward ihm wie Blut so rot: "Glud zu mit beinem Schwerte, bu fleiner Sybriot!" 30

10

15

20

# Der Handschuh.

Bor seinem Löwengarten, Das Rampfspiel zu erwarten, Saß König Franz, Und um ihn die Großen der Krone; Und rings auf hohem Balkone Die Damen in schönem Kranz.

Und wie er winkt mit bem Finger, Aufthut sich ber weite Zwinger, Und hinein mit bedächtigem Schritt Ein Löwe tritt, Und sieht sich stumm Rings um Mit langem Gähnen, Und schüttelt die Mähnen, Und streckt die Glieder, Und legt sich nieder.

Und der König winkt wieder, Da öffnet sich behend Ein zweites Thor, Daraus rennt Mit wildem Sprunge Ein Tiger hervor. Wie der den Löwen erschaut, Brüllt er laut,

30

35

40

Schlägt mit bem Schweif Einen furchtbaren Reif, Und recket die Zunge, Und im Kreise scheu Umgeht er den Leu Grimmig schnurrend; Drauf streckt er sich murrend Rur Seite nieder.

Und der König winkt wieder,
Da speit das doppelt geöffnete Haus
Zwei Leoparden auf einmal aus.
Die stürzen mit mutiger Kampsbegier
Auf das Tigertier;
Das packt sie mit seinen grimmigen Tahen,
Und der Leu mit Gebrüll
Richtet sich auf, da wird's still;
Und herum im Kreis,
Bon Mordsucht heiß,
Lagern sich die greulichen Kahen.

Da fällt von bes Altans Rand Ein Hanbschuh von schöner Hand Zwischen ben Tiger und ben Leun Mitten hinein.

Und zu Ritter Delorges, spottenberweif', Wendet sich Fraulein Kunigund:

55

60

65

"Gerr Ritter, ift Eure Lieb' fo heiß, Wie Ihr mir's fcwort zu jeder Stund, Ei, so hebt mir ben handschuh auf!"

Und der Ritter in schnellem Lauf Steigt hinab in den furchtbaren Zwinger Mit festem Schritte, Und aus der Ungeheuer Mitte Rimmt er den Handschuh mit kedem Finger.

Und mit Erstaunen und mit Grauen
Sehen's die Ritter und Sdelfrauen,
Und gelassen bringt er den Handschuh zurück.
Da schallt ihm sein Lob aus jedem Munde,
Aber mit zärtlichem Liebesblick —
Er verheißt ihm sein nahes Glück —
Empfängt ihn Fräulein Kunigunde.
Und er wirst ihr den Handschuh ins Gesicht:
"Den Dank, Dame, begehr' ich nicht!"
Und verläßt sie zur selben Stunde.

Shiller.

# Per King des Polykrates.

Er stand auf seines Daches Zinnen Er schaute mit vergnügten Sinnen Auf bas beherrschte Samos bin. "Dies alles ift mir unterthänig," Begann er zu Agpptens König, "Geftehe, baß ich glücklich bin."

"Du hast ber Götter Gunst erfahren! Die vormals beinesgleichen waren, Sie zwingt jett beines Zepters Macht. Doch einer lebt noch, sie zu rächen; Dich kann mein Mund nicht glücklich sprechen, So lang bes Feinbes Auge wacht." — 5

10

15

20

25

Und eh' der König noch geendet, Da stellt sich, von Milet gesendet, Ein Bote dem Tyrannen dar: "Laß, Herr, des Opfers Düfte steigen, Und mit des Lorbeers muntern Zweigen Bekränze dir dein festlich Haar!

Getroffen sank bein Feind vom Speere, Mich sendet mit der frohen Märe Dein treuer Feldherr Polydor —" Und nimmt aus einem schwarzen Becken, Noch blutig, zu der beiden Schrecken, Ein wohlbekanntes Haupt hervor.

Der König tritt zurud mit Grauen. "Doch warn' ich bich, bem Glück zu trauen," Bersetzt er mit besorgtem Blick.

35

40

45

50

"Bebent', auf ungetreuen Wellen Wie leicht tann fie ber Sturm zerschellen — Schwimmt beiner Flotte zweifelnd Glüd."

Und eh' er noch das Wort gesprochen, Hat ihn der Jubel unterbrochen, Der von der Reebe jauchzend schallt; Mit fremden Schätzen reich beladen, Kehrt zu den heimischen Gestaden Der Schiffe mastenreicher Wald.

Der königliche Gaft erstaunet: "Dein Glück ift heute gut gelaunet, Doch fürchte seinen Unbestand! Der Kreter waffenkund'ge Scharen Bebräuen bich mit Kriegsgefahren; Schon nahe sind sie biesem Strand."

Und eh' ihm noch das Wort entfallen, Da sieht man's von den Schiffen wallen, Und tausend Stimmen rusen: "Sieg! Bon Feindesnot sind wir befreiet, Die Kreter hat der Sturm zerstreuet, Borbei, geendet ist der Krieg!"

Das hört ber Gastfreund mit Entseten. "Fürwahr, ich muß bich glücklich schätzen! Doch," spricht er, "zittr' ich für bein Heil. Mir grauet vor ber Götter Neibe; Des Lebens ungemischte Freube Warb keinem Irbischen zu teil.

Auch mir ist alles wohl geraten, Bei allen meinen Herrscherthaten Begleitet mich bes himmels hulb; Doch hatt' ich einen teuren Erben, Den nahm mir Gott, ich sah ihn sterben, Dem Glück bezahlt' ich meine Schulb.

55

60

65

70

75

Drum, willst bu bich vor Leib bewahren, So flehe zu ben Unfichtbaren, Daß sie zum Glück ben Schmerz verleihn. Noch keinen sah ich fröhlich enben, Auf ben mit immer vollen Händen Die Götter ihre Gaben streun.

Und wenn's die Götter nicht gewähren, So acht' auf eines Freundes Lehren Und rufe felbst das Unglück her; Und was von allen beinen Schähen Dein Herz am höchsten mag ergöhen, Das nimm und wirf's in dieses Meer!"

Und jener spricht, von Furcht beweget: "Bon allem, was die Insel heget, Ist dieser Ring mein höchstes Gut.

85

90

95

Ihn will ich ben Erinnen weihen, Ob sie mein Glück mir bann verzeihen," Und wirft bas Kleinob in die Flut.

Und bei bes nächsten Morgens Lichte, Da tritt mit fröhlichem Gesichte Ein Fischer vor ben Fürsten hin: "Herr, diesen Fisch hab' ich gefangen, Wie keiner noch ins Netz gegangen, Dir zum Geschenke bring' ich ihn."

Und als ber Koch ben Fisch zerteilet, Kommt er bestürzt herbeigeeilet Und ruft mit hocherstauntem Blid: "Sieh, Herr, ben Ring, ben du getragen, Ihn fand ich in des Fisches Magen, D, ohne Grenzen ist bein Glück!"

Hier wendet sich ber Gast mit Grausen: "So kann ich hier nicht ferner hausen, Mein Freund kannst du nicht weiter sein. Die Götter wollen bein Berberben; Fort eil' ich, nicht mit dir zu sterben." Und sprach's, und schiffte schnell sich ein.

Shiller.

## Die Bürgschaft.

Bu Dionys, bem Tyrannen, schlich Möros, ben Dolch im Gewande; Ihn schlugen die Häscher in Bande. "Bas wolltest du mit dem Dolche, sprich!" Entgegnet ihm finster der Büterich.— "Die Stadt vom Tyrannen befreien!"— "Das sollst du am Kreuze bereuen."

5

10

15

20

"Ich bin," spricht jener, "zu sterben bereit Und bitte nicht um mein Leben; Doch willst du Gnade mir geben, Ich slehe dich um drei Tage Zeit, Bis ich die Schwester dem Gatten gefreit Ich lasse den Freund dir als Bürgen: Ihn magst du, entrinn' ich, erwürgen."

Da lächelt ber König mit arger List Und spricht nach kurzem Bebenken: "Drei Tage will ich dir schenken; Doch wisse, wenn sie verstrichen, die Frist, Eh' du zurück mir gegeben bist, So muß er statt beiner erblassen, Doch dir ist die Strase erlassen."

Und er kommt zum Freunde: "Der König gebeut, Daß ich am Kreuz mit bem Leben Bezahle das frevelnde Streben;

30

35

40

45

Doch will er mir gönnen brei Tage Beit, Bis ich die Schwester bem Gatten gefreit; So bleib du bem König zum Pfande, Bis ich komme, zu lösen die Bande."

Und schweigend umarmt ihn ber treue Freund Und liefert sich aus dem Tyrannen; Der andere ziehet von dannen. Und ehe das dritte Morgenrot scheint, Hat er schnell mit dem Gatten die Schwester vereint, Eilt heim mit sorgender Seele, Damit er die Frist nicht versehle.

Da gießt unendlicher Regen herab, Bon den Bergen stürzen die Quellen, Und die Bäche, die Ströme schwellen. Und er kommt ans User mit wanderndem Stab, Da reißet die Brücke der Strudel hinab, Und donnernd sprengen die Wogen Des Gewölbes krachenden Bogen.

Und trostlos irrt er an Ufers Rand; Wie weit er auch spähet und blicket Und die Stimme, die rusende, schicket, Da stößet kein Nachen vom sichern Strand, Der ihn setze an das gewünschte Land, Kein Schiffer lenket die Fähre, Und der wilde Strom wird zum Meere.

55

60

65

70

75

Da sinkt er ans User und weint und fleht, Die hände zum Zeus erhoben:
"D hemme des Stromes Toben!
Es eilen die Stunden, im Mittag steht
Die Sonne, und wenn sie niedergeht
Und ich kann die Stadt nicht erreichen,
So muß der Freund mir erbleichen."

Doch wachsend erneut sich des Stromes But, Und Belle auf Belle zerrinnet, Und Stunde an Stunde entrinnet. Da treibt ihn die Angst, da sast er sich Mut Und wirft sich hinein in die brausende Flut Und teilt mit gewaltigen Armen Den Strom, und ein Gott hat Erbarmen.

Und gewinnt das Ufer und eilet fort Und danket dem rettenden Gotte; Da stürzet die raubende Rotte Hervor aus des Waldes nächtlichem Ort, Den Pfad ihm sperrend, und schnaubet Mord Und hemmet des Wanderers Eile Mit drohend geschwungener Keule.

"Bas wollt ihr?" ruft er vor Schrecken bleich, "Ich habe nichts als mein Leben, Das muß ich bem Könige geben!" Und entreißt die Keule dem nächsten gleich: "Um des Freundes willen erbarmet euch!"

85

90

95

100

Und brei, mit gewaltigen Streichen, Erlegt er, bie anbern entweichen.

Und die Sonne versendet glühenden Brand, Und von der unendlichen Mühe Ermattet, sinken die Kniee. "D, hast du mich gnädig aus Räubershand, Aus dem Strom mich gerettet ans heilige Land, Und soll hier verschmachtend verderben Und der Freund mir, der liebende, sterben!"

Und horch! da sprudelt es silberhell, Ganz nahe, wie rieselndes Rauschen, Und stille hält er, zu lauschen; Und sieh, aus dem Felsen, geschwätzig, schnell, Springt murmelnd hervor ein lebendiger Quell, Und freudig bückt er sich nieder Und erfrischet die brennenden Glieder.

Und die Sonne blickt durch der Zweige Grün Und malt auf den glänzenden Matten Der Bäume gigantische Schatten; Und zwei Wanderer sieht er die Straße ziehn, Will eilenden Laufes vorüber fliehn, Da hört er die Worte sie sagen: "Jest wird er ans Kreuz geschlagen."

Und die Angst bestügelt den eilenden Fuß, Ihn jagen der Sorge Qualen;

Da schimmern in Abendrots Strahlen Bon ferne die Zinnen von Syratus, Und entgegen kommt ihm Philostratus, Des Hauses redlicher Hüter, Der erkennet entsett den Gebieter:

105

"Zurück! bu rettest ben Freund nicht mehr, So rette bas eigene Leben!
Den Tob erleidet er eben.
Bon Stunde zu Stunde gewartet' er
Mit hoffender Seele der Wiederkehr,
Ihm konnte den mutigen Glauben
Der Hohn des Tyrannen nicht rauben."

110

115

"Und ist es zu spät, und kann ich ihm nicht Ein Retter willkommen erscheinen, So soll mich der Tod ihm vereinen. Des rühme der blut'ge Tyrann sich nicht, Das der Freund dem Freunde gebrochen die Pflicht, Er schlachte der Opfer zweie Und glaube an Liebe und Treue!"

Und die Sonne geht unter, da steht er am Thor 120
Und sieht das Kreuz schon erhöhet,
Das die Menge gassend umstehet;
An dem Seile schon zieht man den Freund empor,
Da zertrennt er gewaltig den dichten Chor:
"Mich, Henker!" ruft er, "erwürget!

Da bin ich, für den er gebürget!"

Und Erstaunen ergreifet bas Bolt umber, In den Armen liegen sich beibe Und weinen vor Schmerzen und Freude. Da fieht man kein Auge thränenleer, 130 Und zum Könige bringt man die Bundermär': Der fühlt ein menfchliches Rühren, Läßt schnell vor ben Thron sie führen.

Und blidet fie lange verwundert an; Drauf spricht er: "Es ift euch gelungen, 135 Ihr habt bas Berg mir bezwungen; Und die Treue, sie ift boch kein leerer Wahn, So nehmet auch mich jum Genoffen an! Ich fei, gewährt mir bie Bitte, In eurem Bunde ber britte." 140

Soiller.

#### Löwenvitt.

Buftenkönig ift ber Löwe; will er sein Gebiet burchfliegen, Wandelt er nach der Lagune, in dem hohen Schilf zu liegen. Mo Gazellen und Giraffen trinken, kauert er im Rohre; Bitternb über bem Gewalt'gen rauscht bas Laub ber Spkomore.

Abends, wenn die hellen Feuer glüh'n im Hottentottenkraale, 5 Benn bes jähen Tafelberges bunte, mechselnbe Signale Nicht mehr glanzen, wenn ber Raffer einsam schweift burch bie Rarroo.

Wenn im Busch die Antilope schlummert und am Strom bes Gnu:

Sieh, dann schreitet majestätisch durch die Wüste die Giraffe, Daß mit der Lagune trüben Fluten sie die heiße, schlaffe 10 Zunge kühle; lechzend eilt sie durch der Wüste nackte Strecken, Knieend schlürft sie langen Halses aus dem schlammgefüllten Becken.

Blötzlich regt es sich im Rohre; mit Gebrüll auf ihren Nacken Springt der Löwe; welch ein Reitpferd! sah man reichere Schabracken

In den Marstallkammern einer königlichen Hofburg liegen, 15 Als das bunte Fell des Renners, den der Tiere Fürst bestiegen?

In die Musteln des Genickes schlägt er gierig seine Zähne; Um den Bug des Riesenpferdes weht des Reiters gelbe Mähne. Mit dem dumpfen Schrei des Schmerzes springt es auf und fliegt gepeinigt;

Sieh, wie Schnelle bes Kameeles es mit Parbelhaut vereinigt! 20

Sieh, die mondbestrahlte Fläche schlägt es mit den leichten Küßen!

Starr aus ihrer Höhlung treten seine Augen; rieselnd fließen An dem braungesleckten Halse nieder schwarzen Blutes Tropsen, Und das Herz des flücht'gen Tieres hört die stille Wüste klopsen.

Gleich ber Wolke, deren Leuchten Jfrael im Lande Demen 25 Führte, wie ein Geist der Wüste, wie ein fahler, luft'ger Schemen,

Eine sandgeformte Trombe in ber Bufte sand'gem Meer, Birbelt eine gelbe Saule Sandes hinter ihnen her.

Ihrem Zuge folgt ber Geier, frachzend schwirrt er burch bie Lüfte;

Ihrer Spur folgt die Hyane, die Entweiherin der Grüfte, 30 Folgt der Panther, der des Kaplands Hürden räuberisch verheerte;

Blut und Schweiß bezeichnen ihres Königs graufenvolle Fährte.

Bagend auf lebend'gem Throne fehn sie den Gebieter sitzen, Und mit scharfer Klaue seines Sitzes bunte Polster ritzen. Rastlos, bis die Kraft ihr schwindet, muß ihn die Giraffe tragen; 35 Gegen einen solchen Reiter hilft kein Bäumen und kein Schlagen.

Taumelnd an der Wüste Saume stürzt sie hin und röchelt leise. Tot, bedeckt mit Staub und Schaume, wird das Roß des Reiters Speise.

Über Madagastar, fern im Often, fieht man Frühlicht glänzen;— So burchsprengt ber Tiere König nächtlich seines Reiches Grenzen.

Freiligrath.

Die Kraniche des Ibykus.

Bum Kampf ber Wagen und Gefänge,. Der auf Korinthus' Landesenge Der Griechen Stämme froh vereint, Bog Jbykus, ber Götterfreund.

10

15

20

25

30

Ihm schenkte bes Gesanges Gabe, Der Lieber süßen Mund Apoll; So wandert er an leichtem Stabe Aus Rhegium, bes Gottes voll.

Schon winkt auf hohem Bergesrücken Akrokorinth bes Bandrers Blicken, Und in Poseidons Fichtenhain Tritt er mit frommem Schauber ein. Nichts regt sich um ihn her, nur Schwärme Bon Kranichen begleiten ihn, Die fernhin nach des Sübens Wärme In graulichtem Geschwader ziehn.

"Seib mir gegrüßt, befreundte Scharen! Die mir zur See Begleiter waren, Zum guten Zeichen nehm' ich euch, Mein Los, es ist dem euren gleich. Bon fern her kommen wir gezogen Und flehen um ein wirtlich Dach; Sei uns der Gastliche gewogen, Der von dem Frembling wehrt die Schmach!"

Und munter förbert er die Schritte Und fieht sich in des Waldes Mitte; Da sperren auf gebrangem Steg Zwei Mörder plötzlich seinen Weg. Zum Kampse muß er sich bereiten, Doch bald ermattet sinkt die Hand,

40

45

50

Sie hat ber Leier zarte Saiten, Doch nie bes Bogens Kraft gefpannt.

Er ruft die Menschen an, die Götter, Sein Flehen dringt zu keinem Retter; Wie weit er auch die Stimme schickt, Nichts Lebendes wird hier erblickt. "So muß ich hier verlassen sterben, Auf fremdem Boden, unbeweint, Durch böser Buben Hand verderben, Wo auch kein Rächer mir erscheint!"

Und schwer getroffen sinkt er nieber, Da rauscht ber Kraniche Gesieber; Er hört, schon kann er nicht mehr sehn, Die nahen Stimmen surchtbar krähn. "Bon euch, ihr Kraniche bort oben, Wenn keine andre Stimme spricht, Sei meines Mordes Klag' erhoben!" Er rust es, und sein Auge bricht.

Der nackte Leichnam wird gefunden, Und bald, obgleich entstellt von Wunden, Erkennt der Gastfreund in Korinth Die Züge, die ihm teuer sind. "Und muß ich so dich wiedersinden, Und hoffte mit der Fichte Kranz Des Sängers Schläfe zu umwinden, Bestrahlt von seines Ruhmes Glanz!" Und jammernd hören's alle Gäste, Bersammelt bei Boseidons Feste, Ganz Griechenland ergreift der Schmerz, Berloren hat ihn jedes Herz.
Und stürmend brängt sich zum Prytanen Das Bolk, es fordert seine Wut, Bu rächen des Erschlagnen Manen, Bu fühnen mit des Mörders Blut.

60

65

70

75

80

Doch wo die Spur, die aus der Menge, Der Bölfer flutendem Gedränge, Gelocket von der Spiele Pracht, Den schwarzen Thäter kenntlich macht? Sind's Räuber, die ihn seig erschlagen? That's neidisch ein verborgner Feind? Nur Helios vermag's zu sagen, Der alles Irbische bescheint.

Er geht vielleicht mit frechem Schritte Jest eben durch der Griechen Mitte, Und während ihn die Rache sucht, Genießt er seines Frevels Frucht. Auf ihres eignen Tempels Schwelle Trott er vielleicht den Göttern, mengt Sich dreist in jene Menschenwelle, Die dort sich zum Theater drängt.

Denn Bant an Bant gebränget fiten, Es brechen faft ber Buhne Stuten,

90

95

100

105

herbeigeströmt von fern und nah, Der Griechen Bölker wartend ba. Dumpsbrausend, wie des Meeres Wogen, Bon Menschen wimmelnd, wächst der Bau In weiter stets geschweiftem Bogen hinauf bis in des himmels Blau.

Wer zählt die Bölker, nennt die Namen, Die gastlich hier zusammenkamen?
Bon Theseus' Stadt, von Aulis' Strand,
Bon Phocis, vom Spartanerland,
Bon Asiens entlegner Kuste,
Bon allen Inseln kamen sie,
Und horchen von dem Schaugerüste
Des Chores grauser Melodie,

Der, streng und ernst, nach alter Sitte, Mit langsam abgemeßnem Schritte Hervortritt aus dem Hintergrund, Umwandelnd des Theaters Rund.
So schreiten keine ird'schen Weiber!
Die zeugete kein sterblich Haus!
Es steigt das Riesenmaß der Leiber Hoch über Menschliches hinaus.

Ein schwarzer Mantel schlägt die Lenben, Sie schwingen in entfleischten Händen Der Fackel büsterrote Glut, In ihren Wangen fließt kein Blut; Und wo die Haare lieblich flattern, Um Menschenstirnen freundlich wehn, Da sieht man Schlangen hier und Nattern Die giftgeschwollnen Bäuche blähn.

110

125

130

Und schauerlich, gebreht im Kreise,
Beginnen sie des Hymnus Weise,
Der durch das Herz zerreißend dringt,
Die Bande um den Sünder schlingt.
Besinnungraubend, herzbethörend
Schallt der Erinnyen Gesang;
Er schallt, des Hörers Mark verzehrend,
Und dulbet nicht der Leier Klang:

"Wohl bem, ber frei von Schuld und Fehle Bewahrt die kindlich reine Seele!
Ihm dürfen wir nicht rächend nahn,
Er wandelt frei des Lebens Bahn.
Doch wehe, wehe, wer verstohlen
Des Mordes schwere That vollbracht!
Wir heften uns an seine Sohlen,
Das furchtbare Geschlecht der Nacht.

Und glaubt er stiehend zu entspringen Geflügelt sind wir da, die Schlingen Ihm werfend um den flücht'gen Fuß, Daß er zu Boden fallen muß.
So jagen wir ihn, ohn' Ermatten, Berföhnen kann uns keine Reu',

Ind geben ihn auch bort nicht frei."

135

So singend, tanzen sie den Reigen, Und Stille, wie des Todes Schweigen, Liegt überm ganzen Hause schwer, Als ob die Gottheit nahe wär'. Und seierlich, nach alter Sitte, Umwandelnd des Theaters Rund, Mit langsam abgemeßnem Schritte, Berschwinden sie im Hintergrund.

140

Und zwischen Trug und Wahrheit schwebet Noch zweifelnd jede Brust und bebet Und huldiget der furchtbarn Macht, Die richtend im Berborgnen wacht, Die unerforschlich, unergründet Des Schicksals dunkeln Knäuel slicht, Dem tiefen Herzen sich verkündet, Doch sliehet vor dem Sonnenlicht.

145

150

Da hört man auf ben höchsten Stufen Auf einmal eine Stimme rusen: "Sieh da, sieh da, Timotheus, Die Kraniche bes Ibykus!"— Und finster plözlich wird der Himmel, Und über dem Theater hin Sieht man in schwärzlichtem Gewimmel Ein Kranichheer vorüberziehn.

155

160

"Des Ibykus!" — Der teure Name Rührt jede Brust mit neuem Grame, Und wie im Meere Well' auf Well', So läuft's von Mund zu Munde schnell: "Des Ibykus? den wir beweinen, Den eine Mörderhand erschlug! Was ist's mit dem? was kann er meinen? Was ist's mit diesem Kranichzug?" —

Und lauter immer wird die Frage,
Und ahnend fliegt's mit Blipesschlage
Durch alle Herzen: "Gebet acht,
Das ist der Eumeniden Macht!
Der fromme Dichter wird gerochen,
Der Mörder bietet selbst sich dar —
Ergreift ihn, der das Wort gesprochen,
Und ihn, an den's gerichtet war!"

Doch bem war kaum bas Wort entsahren, Möcht' er's im Busen gern bewahren; Umsonst! Der schreckenbleiche Mund Macht schnell bie Schuldbewußten kund. Man reißt und schleppt sie vor ben Richter, Die Scene wird zum Tribunal, Und es gestehn die Bösewichter, Getrossen von der Rache Strahl.

Shiller.

165

170

175

180

### Des Bängers Fluch.

Es ftand in alten Zeiten ein Schloß, so hoch und hehr, Weit glänzt' es über bie Lande bis an bas blaue Meer, Und rings von buft'gen Gärten ein blütenreicher Kranz, Drin sprangen frische Brunnen in Regenbogenglanz.

Dort saß ein stolzer König, an Land und Siegen reich, 5 Er saß auf seinem Throne so finster und so bleich; Denn was er sinnt, ist Schrecken, und was er blickt, ist Wut, Und was er spricht, ist Geißel, und was er schreibt, ist Blut.

Einst zog nach biesem Schlosse ein ebles Sängerpaar, Der ein' in goldnen Loden, ber andre grau von Haar; 10 Der Alte mit ber Harse, ber saß auf schmudem Roß, Es schritt ihm frisch zur Seite ber blühende Genoß.

Der Alte sprach zum Jungen: "Nun sei bereit, mein Sohn! Dent' unsrer tiefsten Lieber, stimm' an ben vollsten Ton! Nimm alle Kraft zusammen, die Lust und auch den Schmerz! 15 Es gilt uns heut, zu rühren des Königs steinern Herz."

Schon stehn die beiben Sänger im hohen Säulensaal, Und auf dem Throne sitzen der König und sein Gemahl, Der König furchtbar prächtig wie blut'ger Nordlichtschein, Die Königin süß und milbe, als blickte Vollmond drein.

Da schlug ber Greis bie Saiten, er schlug fie munbervoll, Dag reicher, immer reicher ber Rlang jum Dhre schwoll;

Dann strömte himmlisch helle bes Jünglings Stimme vor, Des Alten Sang bazwischen wie bumpfer Geisterchor.

Sie singen von Lenz und Liebe, von sel'ger goldner Zeit, 25 Bon Freiheit, Männerwürde, von Treu' und Heiligkeit, Sie singen von allem Sußen, was Menschenbruft durchbebt, Sie singen von allem Hohen, was Menschenherz erhebt.

Die Höflingsschar im Kreise verlernet jeben Spott, Des Königs trot'ge Krieger, sie beugen sich vor Gott; 30 Die Königin, zerflossen in Wehmut und in Lust, Sie wirft ben Sängern nieder die Rose von ihrer Brust.

"Ihr habt mein Bolk verführet; verlockt ihr nun mein Weib?" Der König schreit es wütend, er bebt am ganzen Leib; Er wirft sein Schwert, das blitzend bes Jünglings Brust durchdringt, 35 Draus statt der goldnen Lieder ein Blutstrahl hoch aufspringt.

Und wie vom Sturm zerstoben ist all ber Hörer Schwarm. Der Jüngling hat verröchelt in seines Meisters Arm; Der schlägt um ihn ben Mantel und set ihn auf das Roß, Er bind't ihn aufrecht feste, verläßt mit ihm das Schloß. 40

Doch vor bem hohen Thore, da hält ber Sängergreis, Da faßt er seine Harse, sie, aller Harsen Preis, An einer Marmorsäule, da hat er sie zerschellt; Dann ruft er, daß es schaurig durch Schloß und Gärten gellt:

60

"Weh euch, ihr ftolzen Hallen! Rie tone füßer Klang 4 Durch eure Räume wieber, nie Saite noch Gesang, Nein, Seufzer nur und Stöhnen und scheuer Sklavenschritt, Bis euch zu Schutt und Mober ber Rachegeist zertritt!

Weh euch, ihr buft'gen Gärten im holben Maienlicht! Euch zeig' ich bieses Toten entstelltes Angesicht, Daß ihr barob verborret, daß jeder Quell versiegt, Daß ihr in fünft'gen Tagen versteint, verödet liegt.

Weh bir, verruchter Mörber! bu Fluch bes Sängertums! Umsonst sei all bein Ringen nach Kränzen blut'gen Ruhms! Dein Name sei vergessen, in ew'ge Nacht getaucht, 55 Sei wie ein letztes Röcheln in leere Luft verhaucht!"

Der Alte hat's gerufen, ber himmel hat's gehört, Die Mauern liegen nieber, bie Hallen find zerstört; Roch eine hohe Säule zeugt von verschwundner Pracht; Auch biese, schon geborsten, kann stürzen über Nacht.

Und rings statt duft'ger Garten ein öbes Heibeland, Kein Baum verstreuet Schatten, tein Quell durchbringt ben Sand;

Des Königs Namen melbet kein Lieb, kein Helbenbuch; Bersunken und vergeffen! das ist des Sängers Fluch.

Ublanb.

Dann strömte himmlisch helle bes Jünglings Stimme vor, Des Alten Sang bazwischen wie bumpfer Geisterchor.

Sie singen von Lenz und Liebe, von sel'ger goldner Zeit, 25 Bon Freiheit, Männerwürde, von Treu' und Heiligkeit, Sie singen von allem Sußen, was Menschenbruft burchbebt, Sie singen von allem Hohen, was Menschenherz erhebt.

Die Höflingsschar im Kreise verlernet jeben Spott, Des Königs troti'ge Krieger, sie beugen sich vor Gott; 30 Die Königin, zerflossen in Wehmut und in Lust, Sie wirft ben Sängern nieber die Rose von ihrer Brust.

"Ihr habt mein Bolk verführet; verlockt ihr nun mein Beib?" Der König schreit es wütend, er bebt am ganzen Leib; Er wirft sein Schwert, das blitzend bes Jünglings Brust durchdringt, 35 Draus statt ber goldnen Lieber ein Blutstrahl hoch aufspringt.

Und wie vom Sturm zerftoben ift all ber Hörer Schwarm. Der Jüngling hat verröchelt in seines Meisters Arm; Der schlägt um ihn ben Mantel und setzt ihn auf bas Roß, Er bind't ihn aufrecht feste, verläßt mit ihm bas Schloß. 40

Doch vor bem hohen Thore, ba hält ber Sängergreis, Da faßt er seine Harfe, sie, aller Harfen Preis, An einer Marmorfäule, ba hat er sie zerschellt; Dann ruft er, baß es schaurig burch Schloß und Gärten gellt:

60

"Weh euch, ihr ftolzen Hallen! Nie tone füßer Klang 45 Durch eure Räume wieber, nie Saite noch Gesang, Nein, Seufzer nur und Stöhnen und scheuer Sklavenschritt, Bis euch zu Schutt und Mober ber Rachegeist zertritt!

Weh euch, ihr buft'gen Gärten im holben Maienlicht! Euch zeig' ich bieses Toten entstelltes Angesicht, Daß ihr barob verborret, baß jeber Quell versiegt, Daß ihr in fünft'gen Tagen versteint, veröbet liegt.

Weh bir, verruchter Mörber! bu Fluch bes Sängertums! Umsonft sei all bein Ringen nach Kränzen blut'gen Ruhms! Dein Name sei vergessen, in ew'ge Nacht getaucht, 55 Sei wie ein letztes Röcheln in leere Luft verhaucht!"

Der Alte hat's gerufen, ber himmel hat's gehört, Die Mauern liegen nieber, die Hallen find zerstört; Roch eine hohe Säule zeugt von verschwundner Pracht; Auch diese, schon geborsten, kann fturzen über Nacht.

Und rings statt duft'ger Garten ein öbes Heibeland, Rein Baum verstreuet Schatten, tein Quell burchbringt ben Sanb;

Des Königs Namen melbet kein Lieb, kein Helbenbuch; Bersunken und vergessen! das ist des Sängers Fluch.

Uhlanb.

### Das Lied vom braven Mann.

Hoch klingt das Lied vom braven Mann, Wie Orgelton und Glodenklang! Wer hohes Muts sich rühmen kann, Den lohnt nicht Gold, den lohnt Gesang. Gottlob, daß ich singen und preisen kann, Zu singen und preisen den braven Mann!

Der Tauwind kam vom Mittagsmeer, Und schnob durch Welschland trüb und seucht; Die Wolken flogen vor ihm her, Wie wenn der Wolf die Herbe scheucht. Er segte die Felder, zerbrach den Forst; Auf Seen und Strömen das Grundeis borst.

10

15

20

Um Hochgebirge schmolz ber Schnee, Der Sturz von taufend Wassern scholl; Das Wiesenthal begrub ein See; Des Landes Heerstrom wuchs und schwoll; Hoch rollten bie Wogen entlang ihr Gleis Und rollten gewaltige Felsen Eis.

Auf Pfeilern und auf Bogen schwer, Aus Quaderstein von unten auf, Lag eine Brücke drüber her, Und mitten stand ein Häuschen drauf.

30

35

40

45

Sier wohnte ber Zöllner mit Beib und Kind: — D Böllner, o Böllner entfleuch geschwind!

Es bröhnt' und bröhnte bumpf heran, Laut heulten Sturm und Wog' ums Haus. Der Zöllner sprang zum Dach hinan Und blickt' in ben Tumult hinaus — "Barmherziger Himmel, erbarme bich! Berloren! verloren! Wer rettet mich?"

Die Schollen rollten, Schuß auf Schuß, Bon beiben Ufern, hier und bort; Bon beiben Ufern riß ber Fluß Die Pfeiler samt ben Bogen fort. Der bebenbe Zöllner mit Weib und Kind, Er heulte noch lauter als Strom und Wind.

Die Schollen rollten Stoß auf Stoß, An beiben Enden, hier und bort; Berborsten und zertrümmert schoß Ein Pfeiler nach bem andern fort. Balb nahte ber Mitte ber Umsturz sich — Barmherziger himmel, erbarme bich!

Hoch auf bem fernen Ufer stand Ein Schwarm von Gaffern, groß und klein Und jeber schrie und rang die Hand, Doch mochte niemand Retter sein. Der bebende Zöllner mit Weib und Kind Durchheulte nach Rettung ben Strom und Wind.

50

55

60

65

70

Wann klingst bu, Lieb vom braven Mann, Wie Orgelton und Glockenklang?
Wohlan! So nenn' ihn, nenn' ihn bann!
Wann nennst bu ihn, mein schöner Sang?
Balb nahet ber Mitte ber Umsturz sich.
O braver Mann, braver Mann, zeige bich!

Rasch galoppiert' ein Graf hervor, Auf hohem Roß ein ebler Graf. Bas hielt bes Grafen Hand empor? Ein Beutel war es, voll und straff. "Zweihundert Bistolen sind zugesagt Dem, welcher die Rettung ber Armen wagt!"

Wer ist der Brave? Ist's der Graf?
Sag' an, mein braver Sang, sag' an! —
Der Graf, beim höchsten Gott! war brav;
Doch weiß ich einen bravern Mann. —
O braver Mann, braver Mann, zeige dich!
Schon naht das Verderben sich fürchterlich.

Und immer höher schwoll die Flut, Und immer lauter schnob ber Wind, Und immer tiefer fank ber Mut. D Retter, Retter, komm geschwind!

80

85

90

Stets Pfeiler bei Pfeiler zerborft und brach, Laut krachten und fturzten bie Bogen nach.

"Hallo! Hallo! Frisch auf, gewagt!" Hoch hielt ber Graf ben Preis empor. Ein jeber hört's, boch jeber zagt, Aus Tausenben tritt keiner vor. Bergebens burchheulte, mit Weib und Kind, Der Böllner nach Rettung ben Strom und Wind.

Sieh', schlecht und recht ein Bauersmann Am Wanderstabe schritt daher, Mit grobem Kittel angethan, An Wuchs und Antlit hoch und hehr. Er hörte den Grafen, vernahm sein Wort, Und schaute das nahe Berderben dort.

Und kuhn, in Gottes Namen, sprang Er in ben nächsten Fischerkahn; Trot Wirbel, Sturm und Wogendrang Kam ber Erretter glücklich an; Doch webe! ber Nachen war allzu klein, Um Retter von allen zugleich zu sein.

Und dreimal zwang er seinen Kahn Trop Wirbel, Sturm und Wogendrang; Und dreimal kam er glücklich an, Bis ihm die Rettung ganz gelang.

100

105

110

115

Kaum waren die letten im sichern Port, So rollte das lette Getrümmer fort.

Ber ist, wer ist ber brave Mann?
Sag' an, sag' an, mein braver Sang!
Der Bauer wagt' ein Leben bran;
Doch that er's wohl um Golbestlang?
Denn spendete nimmer ber Graf sein Gut,
So wagte ber Bauer vielleicht kein Blut.

"Hier," rief ber Graf, "mein wackrer Freund! Hier ist dein Preis! Komm her, nimm hin!" Sag' an, war das nicht brav gemeint? Bei Gott! der Graf trug hohen Sinn; Doch höher und himmlischer wahrlich schlug Das Herz, das der Bauer im Kittel trug.

"Mein Leben ist für Golb nicht feil. Urm bin ich zwar, boch eff' ich satt. Dem Böllner werb' eu'r Golb zu teil, Der Hab und Gut verloren hat!" So rief er mit herzlichem Bieberton, Und wandte ben Rücken und ging davon. —

Hoch klingst bu, Lieb vom braven Mann, Wie Orgelton und Glockenklang! Wer solches Muts sich rühmen kann, Den lohnt kein Gold, ben lohnt Gesang.

5

10

15

Gottlob, baß ich fingen und preifen kann, Unsterblich zu preifen ben braven Mann.

Bürger.

### Der Taucher.

"Ber magt es, Rittersmann ober Knapp', Bu tauchen in biefen Schlund? Ginen goldnen Becher werf' ich hinab, Berschlungen schon hat ihn ber schwarze Mund. Wer mir ben Becher kann wieder zeigen, Er mag ihn behalten, er ist sein eigen."

Der König spricht es und wirft von der Höh' Der Klippe, die schroff und steil Hinaushängt in die unendliche See, Den Becher in der Charybbe Geheul. "Wer ist der Beherzte, ich frage wieder, Ru tauchen in diese Tiefe nieder?"

Und die Ritter, die Knappen um ihn her Bernehmen's und schweigen still, Sehen hinab in das wilde Meer, Und keiner den Becher gewinnen will. Und der König zum drittenmal wieder fraget: "Ift keiner, der sich hinunter waget?"

25

30

35

40

Doch alles noch ftumm bleibt wie zuvor; Und ein Svelknecht, sanft und keck, Tritt aus ber Knappen zagendem Chor, Und den Gürtel wirft er, den Mantel weg, Und alle die Männer umher und Frauen Auf den herrlichen Jüngling verwundert schauen.

Und wie er tritt an des Felsen Hang Und blickt in den Schlund hinab, Die Wasser, die sie hinunter schlang, Die Charybbe jett brüllend wiedergab, Und wie mit des fernen Donners Getose Entskurzen sie schäumend dem finstern Schoke.

Und es wallet und fiedet und brauset und zischt, Wie wenn Wasser mit Feuer sich mengt, Bis zum Himmel sprizet der dampfende Gischt, Und Flut auf Flut sich ohn' Ende drängt, Und will sich nimmer erschöpfen und leeren, Als wollte das Meer noch ein Meer gebären.

Doch endlich, da legt sich die wilde Gewalt, Und schwarz aus dem weißen Schaum Klafft hinunter ein gähnender Spalt, Grundlos, als ging's in den höllenraum, Und reißend sieht man die brandenden Wogen hinab in den strudelnden Trichter gezogen.

Jest schnell, eh' die Brandung wiederkehrt, Der Jüngling sich Gott besiehlt, Und — ein Schrei des Entsetzens wird rings gehört, Und schon hat ihn der Wirdel hinweggespult, Und geheimnisvoll über dem fühnen Schwimmer Schließt sich der Rachen; er zeigt sich nimmer.

Und stille wird's über dem Wasserschlund, In der Tiese nur brauset es hohl, 50 Und bebend hört man von Mund zu Mund: "Hochherziger Jüngling, sahre wohl!" Und hohler und hohler hört man's heulen, Und es harrt noch mit bangem, mit schrecklichem Weilen.

Und wärfst bu die Krone selber hinein 55
Und sprächst: Wer mir bringet die Kron',
Er soll sie tragen und König sein! —
Mich gelüstete nicht nach dem teuren Lohn.
Was die heulende Tiese da unten verhehle,
Das erzählt keine lebende, glückliche Seele.

Bohl manches Fahrzeug, vom Strudel gefaßt, Schoß gäh in die Tiefe hinab;
Doch zerschmettert nur rangen sich Kiel und Mast Hervor aus dem alles verschlingenden Grab.
Und heller und heller, wie Sturmes Sausen, Hört man's näher und immer näher brausen.

Und es wallet und siedet und brauset und zischt, Wie wenn Wasser mit Feuer sich mengt, Bis zum Himmel spritzet der dampfende Gischt, Und Well' auf Well' sich ohn' Ende drängt, Und wie mit des fernen Donners Getose, Entstürzt es brüllend dem finstern Schofe.

70

75

80

Und sieh! aus dem finster flutenden Schoß, Da hebet sich's schwanenweiß, Und ein Arm und ein glänzender Nacken wird bloß, Und es rubert mit Kraft und mit emsigem Fleiß, Und er ist's, und hoch in seiner Linken Schwingt er den Becher mit freudigem Winten.

Und atmete lang und atmete tief Und begrüßte das himmlische Licht. Mit Frohloden es einer dem andern rief: "Er lebt! er ist da! es behielt ihn nicht! Aus dem Grab, aus der strudelnden Wasserhöhle Hat der Brave gerettet die lebende Seele!"

Und er kommt; es umringt ihn die jubelnde Schar; 85 Zu des Königs Füßen er finkt, Den Becher reicht er ihm knieend dar, Und der König der lieblichen Tochter winkt, Die füllt ihn mit funkelndem Wein dis zum Rande, Und der Jüngling sich also zum König wandte: 90

100

110

"Lang lebe ber König! Es freue sich, Wer ba atmet im rosigten Licht! Da unten aber ist's fürchterlich, Und ber Mensch versuche die Götter nicht Und begehre nimmer und nimmer zu schauen, Was sie gnädig bebecken mit Nacht und Grauen.

Es riß mich hinunter blitzesschnell, Da stürzt' mir aus felsigtem Schacht Wildflutend entgegen ein reißender Quell; Mich pacte des Doppelstroms wütende Macht, Und wie einen Kreisel mit schwindelndem Dreben Trieb mich's um, ich konnte nicht widerstehen.

Da zeigte mir Gott, zu bem ich rief, In ber höchsten schrecklichen Rot, Aus der Tiefe ragend ein Felsenriff, 105 Daß erfaßt' ich behend und entrann dem Tod. Und da hing auch der Becher an spigen Korallen, Sonst wär' er ins Bodenlose gesallen.

Denn unter mir lag's noch bergetief In purpurner Finsternis da, Und ob's hier dem Ohre gleich ewig schlief, Das Auge mit Schaudern hinunter sah, Wie's von Salamandern und Molchen und Drachen Sich regt' in dem furchtbaren Höllenrachen. Schwarz wimmelten ba, in grausem Gemisch,
Bu scheußlichen Klumpen geballt,
Der stachlichte Roche, der Klippenfisch,
Des Hammers greuliche Ungestalt,
Und dräuend wies mir die grimmigen Zähne
Der entsetzliche Hai, des Meeres Hyäne.

Und da hing ich und war's mir mit Grausen bewußt, Bon der menschlichen Hilfe so weit, Unter Larven die einzige fühlende Brustt, Allein in der gräßlichen Einsamkeit, Tief unter dem Schall der menschlichen Rede
125
Bei den Ungeheuern der traurigen Obe.

Und schaubernd bacht' ich's, ba kroch's heran, Regte hundert Gelenke zugleich, Will schnappen nach mir; in des Schreckens Wahn Lass' ich los der Koralle umklammerten Zweig; 130 Gleich saßt mich der Strudel mit rasendem Toben, Doch es war mir zum Heil, er riß mich nach oben."

Der König darob sich verwundert schier Und spricht: "Der Becher ist bein, Und diesen Ring noch bestimm" ich dir, Geschmückt mit dem köstlichsten Svelgestein, Bersuchst du's noch einmal und bringst mir Kunde, Was du sahst auf des Meers tiesunterstem Grunde."

145

150

Das hörte die Tochter mit weichem Gefühl, Und mit schmeichelndem Munde fie fleht: "Laßt, Bater, genug sein das grausame Spiel! Er hat Such bestanden, was keiner besteht, Und könnt Ihr des Herzens Gelüsten nicht zähmen, So mögen die Ritter den Knappen beschämen."

Drauf ber König greift nach bem Becher schnell, In ben Strubel ihn schleubert hinein: "Und schafft bu ben Becher mir wieder zur Stell', So sollst du ber trefflichste Ritter mir sein Und sollst sie als Shgemahl heut noch umarmen, Die jest für dich bittet mit zartem Erbarmen."

Da ergreift's ihm die Seele mit Himmelsgewalt, Und es blitzt aus den Augen ihm kühn, Und er siehet erröten die schöne Gestalt Und sieht sie erbleichen und sinken hin; Da treibt's ihn, den köstlichen Preis zu erwerben, 155 Und stürzt hinunter auf Leben und Sterben.

Bohl hört man die Brandung, wohl kehrt sie zurück, Sie verkündigt der donnernde Schall;
Da bückt sich's hinunter mit liebendem Blick,
Es kommen, es kommen die Wasser all,
Sie rauschen herauf, sie rauschen nieder,
Den Jüngling bringt keines wieder.

Shiller.

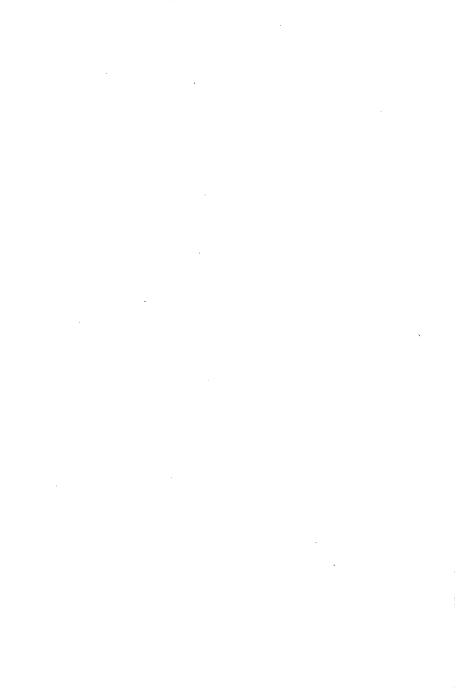

### INTERNATIONAL MODERN LANGUAGE SERIES.

| GERMAN DEPARTMENT.                                   |  |  |  |  |
|------------------------------------------------------|--|--|--|--|
| Auerbach: Brigitta. (Gore)                           |  |  |  |  |
| Du Bois-Reymond: Wissenschaftliche Vorträge. (Gore)  |  |  |  |  |
| Elementary German Reader. (Super)                    |  |  |  |  |
| Freytag: Doktor Luther. (Goodrich)                   |  |  |  |  |
| Freytag: Soll und Haben. (Bultmann)                  |  |  |  |  |
| German and English Sounds. (Grandgent)               |  |  |  |  |
| Hauff: Tales. (Goold)                                |  |  |  |  |
| Hauff: Tales. (Goold)                                |  |  |  |  |
| Lessing: Emilia Galotti. (Poll)                      |  |  |  |  |
| Preparatory German Reader. (C. L. van Daell)         |  |  |  |  |
| Preparatory German Reader. (C. L. van Daell)         |  |  |  |  |
| Rosegger: Waldheimat. (Fossler)                      |  |  |  |  |
| Schiller: Wallenstein. (Schilling)                   |  |  |  |  |
| Scientific German Reader. (Dippold)                  |  |  |  |  |
| Storm: Geschichten aus der Tonne. (Brusie)           |  |  |  |  |
| Von Sybel: Die Erhebung gegen Napoleon I. (Nichols)  |  |  |  |  |
| ,                                                    |  |  |  |  |
| PRENCH DEPARTMENT.                                   |  |  |  |  |
| Augier: La Pierre de Touche. (Harper)                |  |  |  |  |
| Bourget: Extraits. (van Daell)                       |  |  |  |  |
| Chanson de Roland: Extraits. (Paris)                 |  |  |  |  |
| Contemporary French Writers. (Mellé)                 |  |  |  |  |
| Daudet: Le Nabab. (Wells)                            |  |  |  |  |
| Daudet: Morceaux Choisis. (Freeborn)                 |  |  |  |  |
| Difficult Modern French. (Leune)                     |  |  |  |  |
| Erckmann-Chatrian: Madame Thérèse. (Rollins)         |  |  |  |  |
| Hugo: Quatrevingt-Treize. (Boïelle)                  |  |  |  |  |
| Introduction to French Authors. (van Daell)          |  |  |  |  |
| Introduction to the French Language. (van Daell)     |  |  |  |  |
| La Fayette: Princesse de Clèves. (Sledd and Gorrell) |  |  |  |  |
| Legouvé et Labiche: La Cigale. (van Daell)           |  |  |  |  |
| Lemaître, Jules: Morceaux Choisis. (Mellé)           |  |  |  |  |
| Mérimée: Lettres à une Inconnue. (van Steenderen)    |  |  |  |  |
| Michelet: La Prise de la Bastille. (Luquiens)        |  |  |  |  |
| Molière: L'Avare                                     |  |  |  |  |
| Molière: Le Misantrope. (Bôcher)                     |  |  |  |  |
| Molière: Les Précieuses Ridicules. (Davis)           |  |  |  |  |
| Montaigne: De l'Institution des Enfans. (Bôcher)     |  |  |  |  |
| Musset: Morceaux Choisis. (Kuhns)                    |  |  |  |  |
| Napoléon: Extraits. (Fortier)                        |  |  |  |  |
| Places and Peoples: French Prose. (Luquiens)         |  |  |  |  |
| Popular Science: French Prose. (Luquiens)            |  |  |  |  |
| Racine: Andromaque. (Bôcher)                         |  |  |  |  |
| Sainte Rauve . Extraite (Effinger)                   |  |  |  |  |
| Sainte-Beuve: Extraits. (Effinger)                   |  |  |  |  |
| Scientific French Reader. (Herdler)                  |  |  |  |  |
| Sévigné, Madame de : Extraits. (Harrison)            |  |  |  |  |
| SPANISH DEPARTMENT.                                  |  |  |  |  |
| Galdós: Doña Perfecta. (Marsh)                       |  |  |  |  |

# MODERN LANGUAGE BOOKS

#### NOT INCLUDED IN THE

### INTERNATIONAL MODERN LANGUAGE SERIES.

| Becker and Mora: Spanish Idioms                            |      |
|------------------------------------------------------------|------|
| Bernhardt: Course in German Composition, Conversation, and |      |
| Grammar Review                                             |      |
| Collar-Evsenbach: German Lessons                           | -    |
| English into German                                        |      |
| Collar and Curtis: Shorter Eysenbach                       |      |
| Cook: Table of German Prefixes and Suffixes                |      |
| ·                                                          | •    |
| Doriot: Beginners' Book in French                          | .80  |
| Beginners' Book in French.                                 |      |
| Part II. Reading Lessons. [Separate]                       | •    |
| Beginners' Book in German                                  |      |
| Dufour: French Grammar                                     |      |
| French Reader, with Vocabulary                             | 1.00 |
| Hempl: German Grammar                                      |      |
| German Orthography and Phonology. Part I                   |      |
| Easiest German Reading                                     |      |
| Knapp: Modern French Readings                              |      |
| Modern Spanish Readings                                    |      |
| Modern Spanish Grammar                                     | 1.50 |
| Lemly: New System of Spanish Written Accentuation          | .10  |
| Smith: Gramática Práctica de la Lengua Castellana          |      |
| Stein: German Exercises                                    | .40  |
| Studies and Notes in Philology and Literature. Vol. I      | 1.00 |
| " Vol. II                                                  | 1.50 |
| " " vol. III                                               | 4.00 |
| "                                                          | 1.50 |
| " " Vol. V                                                 |      |
| Sumichrast: Les Trois Mousquetaires                        | _    |
| Les Misérables                                             | •    |
| Coppée's Le Pater                                          |      |
| Van Daell: Mémoires du Duc de Saint-Simon                  |      |
|                                                            |      |

Descriptive Circulars of the above books sent, postpaid, on application.

### GINN & COMPANY, Publishers,

Boston. New York. Chicago. Atlanta. Dallas.

# COLLAR'S Shorter Eysenbach

EYSENBACH'S PRACTICAL GERMAN GRAMMAR

Revised and largely rewritten, with Notes to the Exercises and Vocabularies,

By WILLIAM C. COLLAR, Head-Master of the Roxbury Latin School, Boston. Revised by CLARA S. CURTIS.

12mo. Cloth. 242 pages. For introduction, \$1.00.

EYSENBACH'S LESSONS, the original work, was unrivalled as a help to the complete practical mastery of forms and the acquisition of facility in conversation.

Collar's Eysenbach, published in 1887, has proved to retain the excellencies of the original, freed from some defects, and to add merits of its own, particularly on the side of reading German. It is believed that no other book is so good for those who desire an introduction to German that shall give them in the briefest possible time a real grasp of the language. A call has arisen very naturally for a book embodying the same plan and aim, but shorter and easier. Many schools have not time for so extended a grammatical course, but still desire to do by the best method what they can do.

Collar's Shorter Eysenbach has been carefully prepared to meet such cases. Vocabularies and exercises have been curtailed. Some less important topics have been omitted. This book can be easily handled in a year. At the same time many improvements of details have been effected.

### IN A WORD:

The Aim and Plan have been approved in two previous editions; The Method has been cleared and perfected twice over;

The Amount has been carefully adjusted to the needs of the average class;

The Details have been minutely studied in the light of several years' experience with the larger book.

### GINN & COMPANY, Publishers,

Boston, New York, Chicago, Atlanta, Dallas,

### **GERMAN**

# Orthography and Phonology

By GEORGE HEMPL, Ph.D.,

Professor of English Philology and General Linguistics in the University of Michigan.

PART I. For introduction, \$2.00.

PART II.
In preparation.

THIS work is the first to attempt the systematic and comprehensive treatment of German orthography and phonology.

Part I. consists of chapters on (1) Orthography: giving the history of the various forms of the German alphabet, the basis of spelling, and the rules of the official orthography, the use of capitals, punctuation, etc.; (2) Phonology: presenting a clear outline of the elements of phonetics, a classification of German speech-sounds, and a practical exposition of the values of the German letters; (3) Accent: being an elaborate treatise on pitch and stress, including sentence-stress. The book presents the results of recent scholarship in an eminently practical form, and makes many new contributions to the subject, especially in the domain of accent, a subject that has hitherto received but scanty treatment in any modern language.

Part II. presents an extensive alphabetical list of the difficult words of the language, and gives their spelling (with all the variants of the different official spellers) and their pronunciation in phonetic transcription. The pronunciation thus indicated is founded, not upon the statements of older books, but upon Professor Hempl's long and careful study of present usage, aided by the collaboration and criticism of German teachers and professors representing all parts of the German-speaking territory. The completion of this part of the work is being hastened as rapidly as the peculiar requirements of its preparation will permit.

GINN & COMPANY, Publishers,

BOSTON, NEW YORK, CHICAGO, LONDON,

### GERMAN LESSONS

"Eysenbach's Practical German Grammar," revised and largely rewritten, with Notes, Selections for Reading, and Vocabularies.

By W. C. COLLAR,

Head Master of the Roxbury Latin School, Boston.

12mo. Cloth. 360 pages. For introduction, \$1.20.

### IT IS INDUCTIVE,

As one proceeds instinctively and necessarily when he learns a foreign language in a foreign country, — not rigidly inductive, but naturally and easily so;

### DIRECT AND SIMPLE,

Presenting everything from its practical side, in such a way as to help most toward the *reading*, writing, and speaking of German with ease and accuracy;

#### WELL ARRANGED.

Because every topic is taken up in the right place, and the lessons are so ordered that the mastery of one is a stepping-stone to the mastery of the next, so that the pupil feels he is outflanking the difficulties;

#### THOROUGH.

Particularly in the abundant, ingenious, and varied Exercises, in adhering to the principle that reading, writing, and speaking should go hand in hand, and in stating things with scholarly accuracy and finish;

### AND COMPLETE,

Comprising Lessons, Precise Grammatical Principles, Choice Readings, Pertinent Notes, an Outline of Pronunciation, a Table of Contents, an Index, and Vocabularies, — all in about 250 pages, besides the Vocabularies.

### GINN & COMPANY, Publishers,

Boston. New York. Chicago. Atlanta. Dallas.

#### AN INTRODUCTION TO THE

### FRENCH LANGUAGE

A Practical Grammar with Exercises.

By ALPHONSE N. VAN DAELL,

Professor of Modern Languages in the Massachusetts Institute of Technology.

12mo. Cloth. 229 pages. For introduction, \$1.00.

This is a complete first year book, compact and concise, and yet full enough to be accurate and thorough. It is in two parts: Part I. consists of exercises and refers constantly to Part II., which is a brief French grammar. For the elementary courses in colleges, seminaries, academies, and high schools, it is believed to possess peculiar excellencies.

It is truly practical, that is, it is based upon connected language, and it provides reference to a connected statement of grammatical rules. The particular attention of instructors is invited to this feature, not to be found in other books.

The method of the book permits the introduction of conversational exercises at any stage of the course, and whenever the teacher wishes. The teacher is guided in this conversational work, and so with the aid of this book a comparatively inexperienced instructor can employ oral teaching with safety and satisfaction.

The exercises are not of the Ollendorffian pattern, but are interesting in themselves. Besides this, they are French in substance as well as in form. They refer to France, to French ideas, French history, French customs, etc. In a word, the pupil breathes the very atmosphere of the country whose language he is studying.

This introduction can be used with any reader or set of reading books.

The long experience of the author has been ably supplemented by the criticisms of eminent scholars and successful teachers.

### GINN & COMPANY, Publishers,

Boston. New York. Chicago. Atlanta. Dallas.

### BOOKS ON ENGLISH LITERATURE

| Athenæum Press Series: 16 volumes now ready.                     |        |
|------------------------------------------------------------------|--------|
| Baldwin's Inflection and Syntax of Malory's Morte d'Arthur       | \$1.40 |
| Browne's Shakspere's Versification                               | .25    |
| Corson's Primer of English Verse                                 | I .00  |
| Emery's Notes on English Literature                              | 1.00   |
| Frink's New Century Speaker                                      | 1.00   |
| Garnett's Selections in English Prose from Elizabeth to Victoria | 1.50   |
| Gayley's Classic Myths in English Literature                     | 1.50   |
| Gayley's Introduction to Study of Literary Criticism             |        |
| Gummere's Handbook of Poetics                                    | 1.00   |
| Hudson's Life, Art, and Characters of Shakespeare. 2 vols        | 4.00   |
| Hudson's Classical English Reader                                | 1.00   |
| Hudson's Text-Book of Prose                                      | 1.25   |
| Hudson's Text-Book of Poetry                                     | 1.25   |
| Hudson's Essays on English, Studies in Shakespeare, etc          | .25    |
| Kent's Shakespeare Note-Book                                     | .60    |
| Litchfield's Spenser's Britomart                                 | .60    |
| Minto's Manual of English Prose Literature                       | 1.50   |
| Minto's Characteristics of the English Poets                     | 1.50   |
| Phelps' Beginnings of the English Romantic Movement              | 00.1   |
| Smith's Synopsis of English and American Literature              | .80    |
| Standard English Classics: 13 volumes now ready.                 |        |
| Thayer's Best Elizabethan Plays                                  | 1.25   |
| White's Philosophy of American Literature                        | .30    |
| White's Philosophy of English Literature                         | 1.00   |
| Winchester's Five Short Courses of Reading in English Literature | .40    |

### GINN & COMPANY, Publishers,

Boston. New York. Chicago. Atlanta. Dallas

### English Composition and Rhetoric

### Text-books and works of reference for high schools, academies, and colleges.

- Lessons in English. Adapted to the study of American Classics. A text-book for high schools and academies. By SARA E. H. LOCK-WOOD, formerly Teacher of English in the High School, New Haven Conn. Cloth. 403 pages. For introduction, \$1.12.
- A Practical Course in English Composition. By Alphonso G. New-COMER, Assistant Professor of English in Leland Stanford Junior University. Cloth. 249 pages. For introduction, 80 cents.
- A Method of English Composition. By T. WHITING BANCROFT, late Professor of Rhetoric and English Literature in Brown University. Cloth. 101 pages. For introduction, 50 cents.
- The Practical Elements of Rhetoric. By John F. Genung, Professor of Rhetoric in Amherst College. Cloth. 483 pages. For introduction, \$1.25.
- A Handbook of Rhetorical Analysis. Studies in style and invention, designed to accompany the author's Practical Elements of Rhetoric. By John F. Genung. Cloth. 306 pages. Introduction and teachers' price, \$1.12.
- Outlines of Rhetoric. Embodied in rules, illustrative examples, and a progressive course of prose composition. By John F. Genung. Cloth. 331 pages. For introduction, \$1.00.
- The Principles of Argumentation. By George P. Baker, Assistant Professor of English in Harvard University. Cloth. 414 pages. For introduction, \$1.12.
- The Forms of Discourse. With an introductory chapter on style. By WILLIAM B. CAIRNS, Instructor in Rhetoric in the University of Wisconsin. Cloth. 356 pages. For introduction, \$1.15.
- Outlines of the Art of Expression. By J. H. GILMORE, Professor of Logic, Rhetoric, and English in the University of Rochester, N.Y. Cloth. 117 pages. For introduction, 60 cents.
- The Rhetoric Tablet. By F. N. SCOTT, Assistant Professor of Rhetoric, University of Michigan, and J. V. Denney, Associate Professor of Rhetoric, Ohio State University. No. 1, white paper (ruled). No. 2, tinted paper (ruled). Sixty sheets in each. For introduction, 15 cents.
- Public Speaking and Debate. A manual for advocates and agitators. By George Jacob Holyoake. Cloth. 266 pages. For introduction, \$1.00.

### GINN & COMPANY, Publishers,

Boston. New York. Chicago. Atlanta. Dallas.

### REFERENCE BOOKS ON POETRY

- A Book of Elizabethan Lyrics. Selected and edited by Felix E. Schelling, Professor of English Literature in the University of Pennsylvania. 327 pages. For introduction, \$1.12.
- Old English Ballads. Selected and edited by Professor F. B. Gum-MERE of Haverford College. 380 pages. For introduction, \$1.25.
- Introduction to the Poetry of Robert Browning. By WILLIAM J. ALEXANDER, Professor of English, University College, Toronto. 212 pages. For introduction, \$1.00.
- Hudson's Text-Book of Poetry. By Henry N. Hudson. Selections from Wordsworth, Coleridge, Burns, Beattie, Goldsmith, and Thomson. With Lives and Notes. Cloth. 704 pages. For introduction, \$1.25.
- Sidney's Defense of Poesy. Edited by ALBERT S. COOK, Professor of the English Language and Literature in Yale University. 103 pages. For introduction, 80 cents.
- Shelley's Defense of Poetry. Edited by Professor Albert S. Cook. 86 pages. For introduction, 50 cents.
- Cardinal Newman's Essay on Poetry. With reference to Aristotle's Poetics. Edited by Professor Albert S. Cook. 36 pages. For introduction, 30 cents.
- The Art of Poetry. The Poetical Treatises of Horace, Vida, and Boileau, with the translations by Howes, Pitt, and Soame. Edited by Professor Albert S. Cook. 214 pages. For introduction, \$1.12.
- Addison's Criticisms on Paradise Lost. Edited by Professor Albert S. Cook. 200 pages. For introduction, \$1.00.
- What is Poetry? By Leigh Hunt. Edited by Professor Albert S. Cook. 98 pages. For introduction, 50 cents.
- A Primer of English Verse. By HIRAM CORSON, Professor of English Literature in Cornell University. 232 pages. For introduction, \$1.00.
- A Hand-Book of Poetics. By Francis B. Gummere, Professor of English Literature in Haverford College. 250 pages. For introduction, \$1.00.
- Characteristics of the English Poets, from Chaucer to Shirley. By WILLIAM MINTO. For introduction, \$1.50.

### GINN & COMPANY, Publishers,

Boston. New York. Chicago. Atlanta. Dallas.

#### THE HARVARD EDITION OF

### SHAKESPEARE'S COMPLETE WORKS

#### By HENRY N. HUDSON, LL.D.,

Author of the "Life, Art, and Characters of Shakespeare," Editor of "School Shakespeare," etc.

In twenty volumes, duodecimo, two plays in each volume; also in ten volumes, of four plays each.

#### RETAIL PRICES:

20-vol. edition { cloth . . . \$25.00 | 10-vol. edition { cloth . . . \$20.00 half calf . . . 40.00

THE HARVARD EDITION has been undertaken and the plan of it shaped with a special view to making the Poet's pages pleasant and attractive to general readers. A history of each play is given in its appropriate volume. The plays are arranged in three distinct series: Comedies, Histories, and Tragedies; and the plays of each series presented, as nearly as may be, in the chronological order of the writing.

A special merit of this edition is, that each volume has two sets of notes,—one mainly devoted to explaining the text, and placed at the foot of the page, the other mostly occupied with matters of textual comment and criticism, and printed at the end of each play. The edition is thus admirably suited to the uses both of the general reader and of the special student.

Horace Howard Furness: A noble edition, with happy mingle of illustration, explanation, and keen, subtle, sympathetic criticism.

**Professor Dowden:** Hudson's edition takes its place beside the best work of English Shakespeare students.

Professor C. T. Winchester: It seems to me, without question, the best edition now printed.

# Life, Art, and Characters of Shakespeare

BI HENRI N. HUDSON.

In two volumes.
12mo. 1003 pages. Retail prices: cloth, \$4.00; half calf, \$8.00.

EDWIN BOOTH, the great actor and eminent Shakespearean scholar, once said that he received more real good from the original criticisms and suggestive comments as given by Dr. Hudson in these two books than from any other writer on Shakespeare.

### GINN & COMPANY, Publishers.

Beston. New York. Chicago. Atlanta. Dallas.

### GAYLEY'S CLASSIC MYTHS

#### THE CLASSIC MYTHS IN ENGLISH LITERATURE.

Based chiefy on Bulfinch's "Age of Fable" (1855). Accompanied by an Interpretative and Illustrative Commentary.

EDITED BY

### CHARLES MILLS GAYLEY,

Professor of the English Language and Literature in the University of California.

12mo. Half leather. 540 pages. Fully illustrated, together with 16 full-page illustrations. For introduction, \$1.50.

ATTENTION is called to these special features of this book:

An introduction on the indebtedness of English poetry to the literature of fable; and on methods of teaching mythology.

An elementary account of myth-making and of the principal poets of mythology, and of the beginnings of the world, of gods and of men among the Greeks.

A thorough revision and systematization of Bulfinch's Stories of Gods and Heroes: with additional stories, and with selections from English poems based upon the myths.

Illustrative cuts from Baumeister, Roscher, and other standard authorities on mythology.

Certain necessary modifications in Bulfinch's treatment of the mythology of nations other than the Greek and Roman.

Notes, following the text (as in the school editions of Latin and Greek authors), containing an historical and interpretative commentary upon certain myths, supplementary poetical citations, a list of the better known allusions to mythological fiction, references to works of art, and hints to teachers and students.

### GINN & COMPANY, Publishers,

### THE ATHENÆUM PRESS SERIES.

Issued under the general editorship of
Professor George Lyman Kittredge, of Harvard University, and
Professor C. T. Winchester, of Wesleyan University.

#### THE POLLOWING VOLUMES ARE NOW READY:

- Sidney's Defense of Poesy. Edited by Professor Albert S. Cook of Yale University. 80 cents.
- Ben Jonson's Timber; or Discoveries. Edited by Professor F. E. Schelling of the University of Pennsylvania. 80 cents.
- Selections from the Essays of Francis Jeffrey. Edited by Lewis E. Gates of Harvard University. 90 cents.
- Old English Ballads. Edited by Professor F. B. GUMMERE of Haverford College. \$1.25.
- Selections from the Works of Thomas Gray. Edited by Professor Wm. L. Phelps of Yale University. 90 cents.
- A Book of Elizabethan Lyrics. Edited by Professor F. E. SCHELLING of the University of Pennsylvania. \$1.12.
- Herrick: Selections from the Hesperides and the Noble Numbers. Edited by Professor E. E. Hale, Jr., of Union University. 90 cents.
- Selections from Keats's Poems. Edited by Professor Arlo Bates of the Massachusetts Institute of Technology. \$1.00.
- Selections from the Works of Sir Richard Steele. Edited by Professor George R. Carpenter of Columbia University. Cloth. 90 cents.
- Carlyle's Sartor Resartus. Edited by Professor Archibald Mac-Mechan of Dalhousie College, Halifax, N.S. \$1.25.
- Selections from Wordsworth's Poems. Edited by Professor EDWARD DOWDEN of the University of Dublin. \$1.25.
- Specimens of the Pre-Shaksperean Drama. Edited by Professor JOHN M. MANLY of Chicago University. In three volumes. Vols. I. and II. now ready. §1.25 each.
- Selections from Malory's Morte Darthur. Edited by Professor WIL-LIAM E. MEAD of Wesleyan University, Middletown, Conn. \$1.00.
- Burke's Speech on Conciliation with America. Edited by Professor HAMMOND LAMONT of Brown University. 50 cents.
- Selections from Shelley's Poems. Edited by W. J. ALEXANDER of the University of Toronto. \$1.15.
- Selections from Landor. Edited by W. B. S. CLYMER, formerly of Harvard University. \$1.00.
- Selections from William Cowper's Poems. Edited by James O. Murray of Princeton University. \$1.00.
- Selections from Robert Burns's Poems. Edited by the late JOHN G. Dow, formerly of the University of Wisconsin. \$1.12.
- The Poems of William Collins. Edited by Walter C. Bronson of Brown University.
- Gibbon's Memoirs. Edited by Professor OLIVER F. EMERSON of Western Reserve University.

### GINN & COMPANY, Publishers.

.

1

·

,

# THIS BOOK IS DUE ON THE LAST DATE STAMPED BELOW

# AN INITIAL FINE OF 25 CENTS

WILL BE ASSESSED FOR FAILURE TO RETURN THIS BOOK ON THE DATE DUE. THE PENALTY WILL INCREASE TO 50 CENTS ON THE FOURTH DAY AND TO \$1.00 ON THE SEVENTH DAY OVERDUE.

| MAY 29 1947         |                          |
|---------------------|--------------------------|
| O.D. Izana          |                          |
| 9 Dec/59 <b>E</b> J |                          |
| REC'D LD            |                          |
| DEC 7 - 1959        |                          |
|                     |                          |
|                     |                          |
|                     |                          |
|                     |                          |
|                     |                          |
|                     |                          |
|                     |                          |
|                     |                          |
|                     |                          |
|                     |                          |
|                     |                          |
|                     |                          |
|                     |                          |
|                     |                          |
|                     |                          |
|                     |                          |
|                     |                          |
| L                   | D 21-100m-12,'43 (8796s) |
|                     |                          |

# YB 03648



PT 1155 M8

THE UNIVERSITY OF CALIFORNIA LIBRARY



